

a. 26.

(Bargand)

H. -B. W, 36sy.



Burgund,

# Darftelhung

bes

unter bem Ramen bes Tugenbbunbes

befannten

## sittlich wissenschaftlichen Bereins

nebft

Abfertigung feiner Gegner.



Berlin und Leipzig in allen Buchläden. 1816.

frefred !

E 51349

HS2913 B8

Digitality Google

### Einleitung.

er unter bem Ramen Tugenbbund in Deutschland bekannt gewordne, einft in Breuf. fen beftandne, fittlich miffenschaftliche Berein ift eine für den Beobachter des Zeitgeiffes und fei: ner Schöpfungen hochft intreffante Erscheinung, in ber fich fowohl ber Charafer ber Zeit als bes Bolfs, in beffen Mitte diefe Berbindung ent: fand, innig und rein ausspricht. Gleich wich: tig für ben Geschichtschreiber, wie für ben Une tropologen, gleich belehrend für die Gurften wie für die Bolfer, giebt biefer Bund einen troffens ben Beweis fur die Gute ber menfchlichen Ras tur, nach welcher fie fich auch aus ihrer tieffent Erniedrigung ju dem Wahren und Großen gut erheben meiß; bringt und die wichtige beruhi: gende Ueberzeugung auf, baß bie großen mit (1) 2

HS2913 B8

137 -12.

### Ginleitung.

Der unter bem Mamen Tugenbbunb in Deutschland befannt gewordne, einft in Breuf: fen beffandne, fittlich wiffenschaftliche Berein ift eine für ben Beobachter bes Beitgeifes und fet ner Schöpfungen hocht intreffente Ericeinung, in ber fich fowohl ber Charafer ber Beit ale bes Bolfe, in beffen Mitte biefe Berbintung ente fand, innig und rein audfpricht. Gleich wicht tig für ben Befchichefcheofter , wie die ten Mas tropologen, gleich bellehneut für bie Abeffen wie für die Bölker, giehr dieser Buat einen telekenden Beweis für die Gifte ber mentanden Ras tur, nach welder he his and and ther siether Erniedrigung gu bem Mafiner und Beider gu erheben weiß; duingt unst bie wicht de bemitie gende Mebersengung auf, das die gischen mir

bem Bergblut aller europäischen Rationen be: gablten Lehren, die uns bas legte Biertel bes achtzehnten und das erfte des neunzehnten Sahr: hunderts gab, nicht unbennft geblieben find. Die Geschichte biefes Bereins läßt uns einen tiefen Blicf in die Seele eines Monarchen thun, deffen Tugenden die Bewunderung der Belt er: regen und lehrt und bas Berhaltniß fennen, in welchem er mit feinem Bolfe fieht. Gie giebt einen Beweiß, daß ber Kurft in bem Butrauen au feinen Unterthanen feines Thrones feftefte Stube findet, und daß ein Bolf, bem fein Berricher ben Glauben an eignen Werth nicht durch ungeitigen Argwohn raubet, auch ftets bemühet ift fich feines Bertrauens wurdig gu beweifen.

Bu tief greift das Wirken dieses Vereins in die Zeitgeschichte ein, zu sehr hat er die Aufsemerksamkeit aller Politiker erregt, als daß er je muit dem Schleier der Vergessenheit sollte können bedeckt werden, auch ist die Neugierde aller der kert, die bei großen Begebenheiten der thatens reichen Zeit nicht kalt blieben, zu sehr erregt, als daß der Bunsch, diesen Bund in seinem Wesen und in seinen Wirkungen kennen zu lerzuen, nicht allgemein seyn sollte. Es ist bereits Manches über ihn geschrieben worden, doch siets

von Schriftfiellern, Die nicht zu feinen Mitalier bern gehörten, baber benn alles mas über ibit ? befannt geworden ift, nur auf Abentheuerlichkeis ten und Abacichmaftheiten binausläuft, feines Weges aber die Wißbegierde befriedigt. Nachte einem ift der fogenannte Tugendbund eine lachersut liche Verbindung von Krähwinklern, ein Unde rer giebt ihn fur eine Suppengefellschaft aus; Diefer nennt ihn einen politischen Bechfelbalg, Bener will Jefaiten in ihm entdedt haben ; Giner hielt ihn für unbedeutend, ber Andre verschreit ibn als hochst gefährlich. Das viele Kalsche und Halbwahre, was über ihn in Umlauf kommt, macht es baber nothig, feine vollständige Be: schichte, in fo fern dieses möglich ift, befannt 33 ju machen und Deutschland über eine Berbing bung aufzuflären, die mit feiner Befreiung in fo innigem Zusammenhange ficht.

Für den, der an der Werkstätte welthistorrischer Begebenheiten fiand, ist es, wenn die Umstände dazu geeignet sind, Pflicht, die Räßelzu lösen, im die die Wahrheit von dem Zufall, oder von der Nothwendigkeit eingehüllet wurde, und die Ursachen und Wirkungen jener Ereignisse zum Nußen der Nachwelt in das Archiv der Geschichte nieder zu legen. Diese Pflicht will ich versuchen zu erfüllen, und glaube mich um so



mehr bazu berufen, als außer mir nur wenige Mitglieder des Stamm Vereins vorhanden find, die bis zur Aufhebung der Gefellschaft darin thätig waren, und nicht durch ihre gegenwärtigen Verhältnisse abgehalten werden über den Verein zu. schreiben.

Wer etwa die Verfassungsellefunde des Verseins gesehen hat, glaube ja nicht, daß er ihn schon badurch in seinem Wesen und in seinen Wirkungen kenne. Weniger wie sonst kam es hier auf den todten Buchstaben an, da nur der rege lebendige Geist, der jene Gesellschaft belebs te, es war, der sie so ausgebreitet nühlich machte und mit äußerst beschränkten Mitteln bewunder rungswürdige Wirkungen hervorbrachte.

In keinem andern Lande, unter keinen ambern Umffänden, von keinen andern Menschen konnte das gethan werden, was hier durch den Berein geschah. Die thatenvolle Zeit selbst mit ihren ungeheuren Begebenheiten gehörte dazu, eine Schöpfung hervorzubringen, die bei einem unscheinbaren Anfange doch zu einem so herrlichen Sanzen gedieh, so kräftig zum Guten hinstrebte, und die selbst nach der Zerstörung ihrer Form nicht vernichtet ist, sondern als eine unsichtbare Loge in dem Herzen so vieler Edeln fortlebet und



mit einem geheimen unaufföslichen Band bie. beffern Geifter an einander kettet.

Ohne die Schrift des herrn Schmalz hatte ber Berein feiner Bertheibigung bedurft : benn er war in Deutschland nur wenig und von einer achtungewerthen Geite befannt. Bas von ihm früher in politischen Glugschriften gur Sprache fam, war theils unbedeutend, theils aus bem Grunde unerheblich, weil fein angefehener Ges lehrter burch feine geaußerte Meinung ber Sache Gewicht gab. Doch jest trat herr Schmalz auf, fcuf fich felbft ein Schredbild und befampfte ce - die Abficht die er dabei hatte, ift fein Rabel mehr - mit anscheinender Buth, obgleich er ber Belt noch immer ben Beweis ichulbia iff, daß diefes Schreckbild noch anderswo, als in feiner Einbildung bestehe; und that bei biefer Gelegenheit einige Seitenhiebe auf ben Berein. Der herr Geheime Staatsrath Riebuhr beant: wortete feinen unnügen Feuerlarm mit vieler Einficht, wofür er ben Dank eines jeden Deut: fchen, ber es mit feinem Baterlande redlich meint, verdient, aber er greift bei biefer Beant: wortung auch zugleich ben Berein an, und bas für verdient er feinen Dank. Berr Schmalz, über herrn Riebuhr aufgebracht, fnetet min Bahres und Salfches burch einander, macht ben Berein mit bem beutichen Bunbe - ber, wenn er anders wirflich bestanden bat, allerdings eine gefährliche Berbindung war. - ju einer und berfelben Gesellschaft und fiellt ibn in einem überaus gehäffigen Lichte bar. Berr : Schleiers macher nennt die Angelegenheiten bes Bereins Winkelfachen, und ihn felbft verachtet; endlich findet herr Roppe, der dem Bunde noch die mehrefte Berechtigfeit wiberfahren läßt, bennoch feine Grundfabe gefährlich. Bas vier Manner von diefem Bewicht behaupten, wird leicht für Mahrheit gehalten, daber wird es um fo nothis ger, fie ju widerlegen, ohnedem ba fich noch eine ziemliche Menge von Schriftstellern findet, bie nach ihren Noten singen und die, wenn gleich ihre Perfonlichkeit nicht von Bedeutung ift, bennoch durch ihr Gefchrei die allgemeine Meinung für fich zu gewinnen wiffen.

Ein Hauptgrund gegen die Richtigkeit des Urtheils der genannten vier herren über den Berein, ist der Umstand, daß sie nicht Mitglies der desselben waren, also auch dessen Thun nicht kennen konnten. Ob die Verkassung? daran zweiste ich recht sehr, aus folgenden Gründen: herrn Schmalz wurde nach seiner eignen Ausstsage die Verkassungs: Urkunde von H. J. C. B, gegenwärtig in F., überreicht. Dieser war all



ferdings ein Mitglied der Gefellichaft, auch war er Mitarbeiter an ber Confitution bes Bereins aewesen; er fonnte also auch wirklich Berren Schmalz die richtige Urfunde vorzeigen; ja mir ift fogar befannt, daß er ben Aluftrag dazu hatte: ob er es aber auch that? ift eine andere Frage. Berr B. hatte gewiffe Grundfage in den Gefeten bes Bereins aufgestellt, die heftige Discussionen erregten, und durch einen Befchluß des Stamme Bereins verworfen wurden, worüber er bochft unzufrieden war. Gelbft da die Urfunde fcon gedruckt war, und vorgelesen wurde, entstand über einige darin aufgenommene Refifiellungen zwifchen ihm und Drn. P. L. ein heftiger Streit. Bald barauf verließ Berr B. Roniasbera mit bem Borfage nicht mehr babin guruck zu fehren, fondern fich in einem andern Theil der preufit fcben Staaten niederzulaffen, und auf Diefer Reise sprach er herrn Schmalz. Rurg barauf trat er aus dem Berein, deffen heftigfter Gegner er nun wurde. Läßt fich nicht vermuthen, daß B. Brn. Schmalz fatt ber von bem Berein wirklich angenommenen Constitution eine andre gezeigt habe, die mit feinen Meinungen niehr übereinstimmte, und bag er ihn gur Ginrichtung und leitung eines von dem Ronigsberger gang verfcbiebenen Bereins babe überreben wollen?

Der schnelle Austritt bes hrn. B. aus bem Berein ließe sich wenigstens so am besten erklären. In diesem Fall hätte herr Schmalz boch alfo die wirkliche Berfassung des Vereins nicht gestannt.

Herr Gouvernementstath Roppe war felbit in Königsberg, und wo ich nicht irre, auch bei einer im Berein flatt habenden Reierlichkeit gu: gegen. Er hat biefe Berbindung in ber Rabe gefeben, urtheilt baber auch milber über fie, was febr ju ihrem Vortheil fpricht. Ein hober Staatsbeamter, bem die Statuten bes Bereins eingereicht waren, gab fie ihm gur Durchficht und forderte fein Urtheil barüber. Berr Roppe findet manches Gefährliche barin; aber es bleibt boch noch immer die Frage: ob es die Statuten waren, die als die endlichen von der Gefellichaft angenommen wurden? benn bie Berfaffungs: Urfunde wurde mehreren von den bochffen Staatsbeamten eingereicht; biefe machten Un: merfungen barüber, Die berücksichtiget murben; baber fann es wohl ber Fall fenn, bag gerade das, was herr Koppe für gefährlich hielt, und vielleicht durch feine eignen Bemerkungen ver: anlagt, wegblieb.

Herr Niebuhr endlich will die Gefețe des

Bereins auch gesehen haben; wer weiß inbeffen ob hier nicht biefelben Umftande eintreten.

Da jedem Mitgliede des Bereins, so lange er bestand, untersagt war über ihn zu schreiben, oder gegen Personen die nicht Mitglieder waren, über ihn zu sprechen, so konnte ja auch keiner, der nicht Mitglied war, eine richtige Ansicht über ihn erhalten; am wenigsten der, der nicht auf dem Schauplaß seines Wirkens war.

Daß der Berein auch nach feiner Aufhebung thätig blieb, und auf welche Weise er es blieb, konnte dem nicht bekannt werden, der achtzig bis neunzig Meilen von seinem Sige entfernt und durch seindliche heere von seinem Wir: kungsfreise getrennt war. Daher denn die eine seitigen Urtheile.

Wenn zwei von den herren, die den Berzein tadeln, behaupten, daß ihnen die Direction desselben für die Mark aufgetragen war, so ist dieses etwas, was mit der Einrichtung dieser Berbindung nicht bestehen konnte, und verans laßt wieder eine unrichtige Ansicht. Der Berzein hatte keinen eigentlichen Director, sondern einen sogenannten hohen Nath, der von sämmte lichen Mitgliedern gewählt wurde. Ein Director läßt auf ein subordinirtes Berhältniß der Mitglieder schließen, doch dieses fand durchaus



nicht flatt. Das Formelse des Vereins zu ordenen, wurden fünf Mitglieder als hoher Rath aus dem Stammwerein gewählt, der aus zwanzig der zuerst eingetretenen Mitglieder bestand. Der Censor war eigentlich die wichtigste Person in dem Verein, denn er mußte die etwannigen Streitigkeiten schlichten und auf die Aufrechts haltung der Gesche sehen. Er gehörte zum Nath, der in kurzen Zwischenräumen — wo ich nicht irre, in sechs Monaten — neu gewählt wurde. Die Versassung der Tochter: Vereine war der des Hauptwereins gleich.

Durch bergleichen Unrichtigkeiten erhält das beutsche Publicum einen ganz falschen Begriff von dem Verein, daher ift es Zeit es eines ans dern zu belehren. Jeder dem es um Wahrheit zu thun ift, wird mir Dank wissen, und herr Schmalz wird gewißt mit dem Geständniß, daß er sich geirrt habe, nicht zurück halten, wenn en das Wesen und die Wirkungen des Vereins nächer kennen lernen wird. Judiseret kann mich keiner von den Mitgliedern jener Gesellschaft nennen, weil ich jezt, wo es Manchem noch zu früh scheinen möchte, eine Darstellung des Verseins zu machen wage; denn jedem, der so wie mir die Erinnerung an den hohen Muth, den sessen Willen, und die freudige Thätigkeit jenes



Bundes warm im herzen fortlebet, dem nuß es schmerzen, das heilige und Große, das was uns in jener trüben Zeit allein empor hielt, und die heldenthaten, wodurch das preussische Bolk unsterblich wurde, vorbereitete, so schoonungslos herabgewürdiget, geschmähet und in den Staub getreten zu sehen. Nur der Schuldige schweiget; wer sich einer guten That bewust ist, darf sie laut bekennen.

Bur Entschuldigung meiner Schrift, wenn fie nach dem bereits gesagten noch einer bedarf, erlaube ich mir folgende Stelle aus Herren Schleiermachers Schreiben an Herrn Schmalz anzuziehen:

"Benn badurch, daß Zehn getrene Untersthanen sich schuldig stellten und mit dieser greulichsten aller Schulden belastet, ihr Leben darböten, der Argwohn gänzlich besteitigt und für immer abgekauft werden könnte, daß unfre Geschichte nicht besteckt würde durch einen solchen dieser Zeit und dieser Thaten ganz unwürdigen Zustand — wie gern würden sie sich sinden! Nun uns möglich ist, daß es so kann zu Ende ges bracht werden, sollen sich nicht recht viel heitre zutrauliche Stimmen erheben, die jene zerreissenden Töne unhörbar machen?

foll man nicht bie Geißel schwingen, urm bie Luft zu reinigen und ben verpesteten Wahn wegzuwehen?"

Der Leser wird es verzeihlich sinden, daß ich, ehe ich auf den Verein selbst komme, ein Paar Worte über das preussische Volk, und über dessen Lage nach dem Frieden von Tilst sage, da ohne dieses manches in Rücksicht seis ner Entstehung und Ausbreitung dunkel bleiben würde.

My Reday Google

#### I.

Unsicht bes Staats und bes Bolfs, in beffen- Mitte ber Berein entstand.

Die verschiedenen Provinzen, aus denen der preusssische Staat zusammen gesetzt ist, machten in früs heren Zeiten besondre Staaten aus, die mehr oder minder alle das Schiksal hatten, unter den widers wärtigsten Umständen, mit der größten Kraftans strengung um ihre Eristenz ringen zu mussen, wels des auf ihren Charakter zurückwirkte und diesem eine Haltung, eine Festigkeit gab, die die widers sprechendsten Verhältnisse und eine gänzliche Umgesstaltung ihrer Lage nicht zu vertilgen im Stande waren.

Die Bewohner ber Mark mußten noch lange Beit nachher, als fie fich jum Chriftenthum bekehrt hatten, mit ihren tapfern heibnischen Nachbarn um ben Befit ihres Landes kampfen, und ba bas gange abrige Deutschland langft gegen alle aufre Feinde

gefichert war, waren fie noch gezwungen ihre Gren; zen zu vertheidigen. Dem durren Sande und uns ermeflichen Moraften mußten sie ihren Unterhalt abzwingen, und nur nach einem unausgesetzten Fleiß giebt ihnen das die Natur mit widerstrebender Hand, was sie in andern gandern mit verschwenderischem Ueberflusse darbiethet.

Der größte Theil Schlesiens ist unfruchtbar und giebt feinen Bewohnern bei weitem nicht ben nothigen Unterhalt; die in die Rlufte ber Erde hinabsteigen, oder sich einem andern muhfamen Tagewerke unterwerfen muffen, um das Leben zu friften. Der schlesische Geburgsbewohner murde verhungern, wenn er einen einzigen Monat im Jahr nicht arbeiten wollte.

Die Bewohner bes Königreichs Preuffen kampfren, ehe sie Christen und unterjocht wurden, drei und fünfzig Jahr mit dem Kern der deutschen Kriegesmacht. Der deutsche Orden, der bald nach der Eroberung des Landes sich zu einer regelmäßis gen Regierung ordnete, führete mit den mächtigen Polen und Lithauern blutige Kriege, in denen er der größen Streitkräfte dieser Länder ohngeachtet beinahe immer Sieger blieb. Als er endlich seinem Schickfal hatte unterliegen muffen, führte Marks graf Albrecht, auf einen Länderbessis von 750 Quas dratmeilen beschränkt, mit dem König von Polen,

her



ber über ein 12,000 Meilen großes Reichiges bot. fünf Jahre lang Krieg und mar, da der Fries de geschlossen wurde, nicht der Ueberwundenes Die schönsten Landschaften, die das Konigreich Preuffen besitzt, sind mit unfäglicher Mahe dem Meere, der Weichfel und der Meniel abgenommen und muffen noch jehr mit ungtanblichem Auswahe gegen die Fluten vertheidigt werden.

Rurfürft Friedrich Withelm ber Große schlug bie Schweden wie die Polen, eroberte bie Saupts ftadt ber legtern, schrieb beiben Machten den Fries ben vor, machte fich souverain und das alles mit unbedeutenben Suffsmitteln, blos burch richtige Anwendung seiner Krafte.

Friedrich ber Große tampfte mit ben Rraften eines Staats von funf Millionen Einwohner, ges gen Machte bie gusammen achbig Millionen hatten und gieng als Sieger aus bem Rampfe.

Diese Beldenthaten, biese Anftrengungen bilbes ten den Character der Ration und gaben ihm eine Festigkeit, die teine Widerwärtigkeiten zerstohren tonnten. Das Bolt sehte ein unbegrenztes Bers trauen in feine Kraft, und in die Beisheit seiner Fürsten, und dieses Bertrauen hielt es auch bei den haristen Schlägen des Schicksals empor.

Ohne hier Lobredner werden gu wollen, barf ich breift behaupten: bag tein Gurftenftamm in Eus

ropa in Rudficht ber baraus entfproffenen Selben fich mit bem Saufe Bollern meffen tann. Belche glangende Reihe von Belben und flugen Regenten gieng feit bem Unfang bes funfgehnten Sabrbuns berte aus biefem Stamme bervor! Rriebrich ber Erfte, Friedrich mit ben eifernen Bahnen, Albrecht Achill, Joachim Deftor, Johann Cicero, Albrecht von Preuffen, Friedrich Bilbelm der Große, Fries brich ber Einzige werben ftete in ben Jahrbuchern ber Geschichte glangen. Benig Stagten werben fich wie Dreuffen rubmen tonnen in einem Beitraum von bundert und funf und-fiebengig Jahren - feit 1640, ba Friedrich Wilhelm ber Große bie Regies rung antrat - feinen fchlechten Regenten gehabt au haben. Aus diefem Grunde ftehet benn bas preufifche Bolt auch auf einer ansgezeichneten Stu: fe ber Cultur, und die preufifche Regierung ift, wohl ohne allen Bergleich, die aufgetlartefte unter ben Dachten pon bedeutenbem Range.

Ilm mahr zu fenn, darf ich aber nicht verhehr len, daß die so allgemein ausgebreitere Boltsbilt bung, die unter Friedrich dem Großen vielleicht mit zu weniger Rücksicht auf Acligion und Boltsthumlichkeit betrieben wurde, verbunden mit einem durch so viele glanzende Waffenthaten erhaltenen Selbste gefühl, zuleht in einen Eigendunkel ausartete, der mit Verschmähung alles deffen, was an andern



Boltern gut und lobenswerth war, nur fich felbft für tadellos hielt und hochft nachtheilig für die Sittlichteit bes Boltes wurde.

Die Nation murde lau in ber Religion, frei in ihren Sitten, eingebifdet auf ihre Borguge, hielt nicht mehr auf Sauslichteit und Sparsamtett, gab fich einer verderblichen Genugliebe hin und ließ von der Bater Sitte.

Die Regierung Friedrich Bilhelm bes zweiten war nicht bagu geeignet ben alten Buftanb ber Din: ge wieder herzuftellen. Der gefüllte Ochat, ben Diefer freigebige Burft fand und leerte, Die Ermers bung ber polnifchen Provingen, und die unfeelige Stiftung der Landichaftetaffe in Preuffen gaben ci: ner großen Menge von Unterthanen Gelegenheit fchnell und ohne Dube reich ju werden; baber murbe eine Arbeitefcheue allgemein und jeder fann, durch viele glangende Beifpiele verführt, auf Dits tel, ohne Unftrengung und Thatigfeit ju Bobls fanb und Ehren ju gelangen. Die in ben letten Lebensfahren Diefes Monarchen gestiftete Gemifs fens: Commiffion trug auch fehr viel jur Gittens verderbnif bei, benn fie bilbete eine Menge Beuch: ler, die durch Lehre und Beifpiel fehr nachtheilig auf den Bolfscharacter wirften.

Dahin war es gefommen, als Friedrich Bil: helm der Dritte jur Regierung fam. Mit dem fer ften Willen die Sitten seines Bolts zu lautern, Die alte Ordnung wieder herzustellen und allen Mis: brauchen abzuheifen, bestieg dieser Fürst den Thron; mit einer bewundernswürdigen Ausbauer verfolgte er seinen Zweck.

... Durch ein ftrenges Refeript murden fammtliche Staatebiener ju größerer Thatigfeit, ju mehrerer Dudnung ermahnt, und die Lafigen; mit harten Strafen bebroht. Die Befchente an unverdiente Perfonen horten auf; tein Ochmeichter, tein Lieb: ling tonnte bei Bofe einen Plan burchfeben ; in alle Bermaltungezweige murbe Ordnung bergeftellt; fo mancher Schlendrian horte auf. Das tonnte des nen nicht gefallen, die ihre Poften als Pfrunden betrachteten, von deren Gintunften fie ruhig und bequem leben wollten, ohne etwas bafür ju leiften; Diejenigen, Die auf große Bergabungen in Ruckficht ihrer Samilie gerechnet hatten, faben fich in ihren Soffnungen getäuscht; Die welche ihre Dlane bei Sofe burdfeten wollten, fanden fich in ihrer Reche nung betrogen und alle Gladeritter, erfuhren, daß auf die bisher beliebte Beife nichts mehr ju ermers ben fen. Das Alles machte Die neue Regierung nichts weniger als beliebt; man perfchrie ben guten Ronig ale geigig, ale hart und man war nahe bran ben für einen Tyrannen auszugeben, bem auch die punktlichfte Erfullung der Pflichten teinen



Beifall entlocken tonne; der durchaus die Mens

Unfange mar bie Daffe bes Bolts geneigt bier fen Beruchten Glauben beigumeffen, doch bie Laus Schung fonnte nicht lange mahren. Dan fah bie garte fchone Sauslichteit des Monarchen, Die ins nige Liebe mit ber er an Gemablin und Rinber hieng und man fieng an in ber Meinung von ihm mantend ju werden: benn wer Befahl fur Saus lichteit befist, ift in ber Regel nicht hart, fonbern ein Menidenfreund. Man fab bas Berdienft glan: send befohnt, man fah bes Ronige Uchtung fur die Rechte bes Gingelnen, ftrenges Salten über bie Musübung der Gefete, und endlich fo manche ruht rende Buge von Liebe fur die Unterthanen. Dun prufte man die fruber bart icheinenben Unordnuns gen bes Monarchen, und fand daß fie alle auf bas Bobl bes Staats abzwecken. Dach und nady aber defto ficherer, eroberte Friedrich Bilhelm bie. Bergen feines Bolts, bas burch fein Beffpiel gus gleich beffer murbe, und gleich bem Beren fein. Glud wieder in den ftillen Rreifen der Bauslichfeit' fuchte. Gein Beifpiel führte taufende von ben-Berirrungen jurud, ju benen fie ber verberbliche Beitgeift verleitet hatte; feine anspruchlofe Tugend. blieb nicht ohne Dachfolge.

Bwei Bauptubel beftanden aber im Staate, die



beffen Kortidreiten fowohl in phofifder als moras lifder Sinfict binderten und gleich ein Rrebe att feinen Schönften Lebensteimen nagten, baher tonnte ber preuffifche Sof, fich feiner Ochwache bewuift, fcon vor bem ungludlichen Rriege mit Frankreich lange nicht mehr mit ber Rraft gegen anbre Staa: ten auftreten, wie es fruber gefcheben war, und man fleng in ben auswartigen Rabinetten an ibn nur als eine Dacht bes greiten Ranges gu behan: beln. Gines biefer Uebel mar bas unverhaltniß: maffige Ausftromen alles baaren Gelbes nach bem Friedrich Wilhelm ber nen ermorbenen Dolen. ameite hatte in Gudpreuffen für gwanzig Millionen Thaler Gater verfchentt, die von ihren Befigern, benen ber Erwerb nicht fauer geworben mar, mit Sppotheten belaftet murben, ju benen bas Gelb aus ben alten Provingen genommen murbe. Guterwerth fieng in ben neuen Provingen an gu Reigen, man baute, meliorirte und bagu brauchte man Geld; die polnifchen Gaterbefiger blieben bin: ter ihren neuen Landsleuten nicht guruck, und fo jog man bas baare Geld aus bem alten Lande in ber Urt, baf bei bem Musbruch bes Rrieges im Sabe 1806 allein aus offentlichen Caffen zwanzig Millionen Thaler auf fudpreuffifche Guter einges tragen maren, und gewiß eine gleiche Summe von Privatperfonen. Der Geldmangel murbe badurch



im Lande fehr fühlbar, es entstand eine Stockung im Sandet und in den Gewerben; welcher abzuhelt fen man für vierzehn Millionen Thaler Treforischeine verfettigte, und eine große Menge Scheibes munge ausprägte, von welcher man den unerhörfen Prägeschat von 66 3 Procent nahm. Diese Maastregeln untergruben den Staatsevedit, brachten die Finanzen in Berwirrung und veranlaßten eine Uns sicherheit in den Schritten des Cabinets.

Ein zweites Uebel, woran der preusische Staat schon lange trankte, war der Sas zwischen dem Militar und den Civilisten. Dieser war nicht neu, stieg aber unter dem jest regterenden Könige zu eis ner Hohe, die ins Unglaubliche gleng. Das Militar glaubte nämlich aus ein Paar Vorfallen die ber sondere Vortiebe des Koniges sur sich bemerkt zu haben, und hierauf sußend ersaubte es sich Anmas; sungen, die dem in den preussischen Staaten an eine liberale Behandlung gewöhnten Burgerstande durchaus unerträglich waren. Die bosen Folgen, die hieraus entstehen mußten, bedürfen wohl keiner Auseinandersebung.

Diefem Saffe ift es zuzuschreiben, daß im Jahr 1806 die Mehrzahl ber Burger entschieden für den Frieden war, da man dem verabscheuten Militar nichts Großes zutraute; bas Militar hingegen war ohne Ausnahme für den Krieg, da es fich durch den





Waffenruhm neue, Ansprache auf Weganstigungen underein größeres Uebergewicht abere den Baugert fand verschaffen wollte.

Rrieg ausbrach, der Prauffen vernichten sollte, Dazmit, es aus seinen Trummern alanzender und innie geglaubter Größe hervorgeben konnte.

#### Lamberton Hammer was ex

de burg mine I m derengen.

Cemas zur Kenneniß bes Bobens auf bem

des fehlt noch an einem Geschichtschreiber, der bas unfägliche Elend, das der unglückliche Krieg in den Jahren 2806 und 1807 in dem preuffischen Strack hervorbrachte, gesammlet und der Welt zur Unschauung gebracht hätte; es sen mir baher erstaubt eine kurze Insammenstellung desselben, da es zu meinem Zwecke dienet, zu versuchen; wobei ich bemerke, das Alles, was ich über diesen Gegens stand anführen werde, hauptsächlich auf das eigents liche königliche Preussen Anwendung sindet.

Die Residenz, mehrere Sauptfestungen waren gefallen und alle Prooinzen bis zur Weichsel in ben Sanden des Feindes, ale dieser im December 1806 auch diese lette Wehre überschritt, und die Eroberung des ganzen Landes damit beschließen



wollte. Auf ber fleinen , noch nicht taufend Quas Dratmeilen enthaltenden Blache, ftanden zwei Dees re, Die, Die in Polen befindlichen Truppen abges rechnet, 350,000 Dann betrugen und fo Freund wie Beind im Berheeren und Bermuften metteifer? ten Diefe große Armeen fanden beinahe ficben Monate lang in der unglucflichen Proving, Die fie ernabren mußte, und lieferten, Die fleinern Ereffen abgerechnet, acht Sauptidlachten, von benen gwei ju den blutigften unfere Sabrhunderte geboren. Beinahe die Balfte aller Dorfer und Landhofe mar Berfidre und unbewohnt; und auf den wenigen Bel. bern, die bebauet werden tonnten, trat ein gangs licher Dismachs ein. Dierauf folgte eine allges meine Biehfeuche, dem ein Menfchenfterben bie Sand bot, welches viermal hunderttaufend Einmohner hinraffte. Die gange Proving glich eir ner einzigen großen Babiftadt, und in taufendfat der Geffalt zeigte fich bas namenlofe Clend, Das felten über ein Cand in einer fo fchauderhaften Grofe verhangt ward. Der muthende Feind war fuhllos bei diefem ungeheuren Unglud; er verhohns te alle Menschlichkeit und fchien fich vorgenommen ju haben, Preuffen fur ewig ju einer Wufte ju machen.

Die Preuffen faben ihre eble Konigin tobtfrant an einem Rervenfieber, in Baumwolle gepacte,

aber den Strand von Ronigsberg nach Meinet bringen; die garten toniglichen Kinder wurden in eiliger Flucht bis zur Grenze geführt, und die Schwester der Konigin hielt in Todesangst ihr Boschenbette in der belagerten hauptstadt.

Wer konnte ungerührt bleiben bei dem furchtbas ren Schickfal, bas das königliche Haus zugleich mit dem Bolk ergriff? Eine ungeheure Berzweiflung bes mächtigte sich eines Jeden. Dahin waren die Tage des Wohllebens; Wohlstand, häusliches Gluck, alles, alles war dahin: den Armen blieb nichts mehr als Thranen über ihr Etend, und eine grauens volle Aussicht in die Zukunft.

Mit dem Krieden von Tissit waren die Leiden der Preussen keinesweges auf den höchsten Punkt gestiegen: das Schickfal schien sich erschöpfen zu wollen, um alles nur mögliche Unglick über diesen Staat auszugießen. Mitglieder der großmuthigen englischen Nation überschwemmten das Land mit eiener so ungeheuren Menge falscher Münze, daß diese über allen Glauben gegen Courant versor und reducirt werden mußte. Die Grundbesiger konnten von ihren verheerten Gütern die Zinsen der darauf stehenden Capitale nicht auftreiben, daher sanken die Pfandbriese, die bisher ein geschätzes Zasstungsmittel gewesen waren, die auf ein Orittel ihr res Rennwerthes herab. Die Tresorscheine verlos

ren beinahe alle Galtigkeit: ber Bucher hatte freies Feld. Der Tractat von Bayonne raubte bem Staat Die lehten Summen, die er hatte anwenden tons nen, das große allgemeine Unglack zu mindern, und machte tausende von Familien ganz halflos. Die Handelsperre vollendete.

Das war der Zeitpunkt, in dem fich der eigensthumliche preuffische Character, der so lange durch eine Menge von widerwärtigen Umftanden verdungtelt und entstellt worden war, aufs Neue zu bilden und zu gestalten ansieng. Diese Sturme waren nothig, um ihn in seiner Reinheit wieder herzus stellen: nur das Feuer des Unglücks konnte ihn lanstern. Das war der Zeitpunkt, in dem der Verein begann.

#### III.

## Das Entfteben bes Bereins.

Es ift ein den Gottern wurdiger Anblick Sterb, liche mit ihrem Schickfal ringen zu feben: bas preussischen Bolk hat in einem vorzäglichen Grade der Welt diesen Anblick gewährt. Preussen wurde von ganz Europa als vernichtet angesehen: man glaubte der verarmte Staat konne sich nicht mehr erholen; man hielt den Bolkscharacter für so vers berbt, daß er durchaus keiner Besserung fähig sey.

Beile Broscheren schreiber wollten an bem unglice. Ichen Bolte jum Ritter werden, fie besudolten es mit den gröbsten Berlaumdungen, mit dem giftige ften Spott. Man fand die ganze Nation physisch und moralisch verderbt, unwissend, anmaßend, als len Lastern bis zur Thierheit ergeben; sogar dumm und torperlich hablich.

Die Preuffen schwiegen und bulbeten; fie achteten fich selbst zu fehr, um auf diese Richtswuffdige teiten zu antworten. Es waren Kehler in der 2022 ministration begangen; auch hatte die Masse des Wolfs für einen Augenblick ihre achtungswerthe Eigenthumlichkeit verleugnet, aber schlecht war das Ganze nie geworden: die Stunde der Trübsal hatte die Irrenden zur Erkenntniß gebracht und den guten Willen erzeugt, die einmal begangenen Kehler kunftig zu vermeiden.

Was den Muth des Volkes sehr hob, war das Beispiel seines Königes und seiner großen Gemahs lin. Wer in dem Jahr nach dem Frieden zu Tilst Gelegenheit hatte in Memel und in Königsberg zu seyn, der wird die stille Größe, die hohe Seelen: starte des erhabenen Fürstenpaares bewundert has ben. Was dieses edelmüthige Entsagen, die rührrende Hauslichkeit der königlichen Gatten, die hers ablassende Milde, mit der sie sich ihren Untertharnen nahren, für eine Wirkung auf das Volk mach:

ten, tann nur ber begreifen, ber es taglich gefeben Die waren die großen Borbilder, beren Beifpiel ju folgen jeder fich beftrebte. Gin Leiden, eine Doth fetteten Gurft und Unterthanen aneinans der. Bon allem Sofprunt entfernt lebte der Konig wie ein einfacher Burger, nahm mit feiner Ges mablin Untheil an den pruntlofen Feften, Die feine Dabe veranlagte und war in ber Mitte feiner Uns Mun ternten die Preuffen ihren terthanen frob. Berricher auch lieben, ben fie fruher nur als einen Burften verehrt hatten. gerechten tugendhaften Friedrich Wilhelm der dritte hat mehr durch feine als ein Gieger durch Perfonlichkeit gewonnen, Schlachten; durch feinen Wandel hat er feinem Bolte mehr genutt, als wenn er Millionen ver: theilt hatte.

Unter biefen Umftanden gieng mehreren fraftis gen Mannern ein hoffnungeftrahl auf: fie glaubs ten an das Ericheinen einer beffern Zeit und trus gen fich mit diefem Gedanten, bis er gur Idee ges

reift, fich jur Mittheilung eignete.

Dehr Zufall als Vorfat führte im Fruhjahr 1808 zwischen einigen solchen Mannern, die die Sache des Vaterlandes warm im Berzen trugen, etz ne Unterredung über die mögliche Regeneration des preuffischen Staats herbei: der wichtige Gegenstand wurde lange und mit vieler Gründlichteit erörtert

und einige Theilnehmer bes Gesprachs entschloffen fich etwas Schriftliches barüber aufzusehen. Bei bieser Arbeit wurden sie benn gewahr, daß der Borwurf von wenigen Einzelnen nicht zu erschospfen sey, und dieses brachte sie auf die Idee eine Gesellschaft zu errichten, die für die Wiederhersstellung des Staats und für die Berminderung des allgemeinen Unglücks thätig sey. Sie theilten hierzuber ihre Gedanken den Theilnehmern jener err wähnten Unterredung schriftlich mit, und man nahm sie mit einstimmigem Beifall auf.

So waren anfänglich ohngefähr zehn Manner, mitunter in bedeutenden Militar: und Civil: Posten stehend, zu Errichtung einer Gesellschaft, die man unter dem Namen Tugendbund stiften wollte, entschlossen. Einem unter diesen, der sich als Benter und Schriftseller auszeichnete, wurde die Entwerfung der Statuten aufgetragen, welche Arsbeit er in Rurzem mit Hulfe eines Andern aus der Gesellschaft zu Stande brachte.

Die erste Gegenrede, als der Entwurf den Stiff tern vorgelegt wurde, betraf den Ramen der Ger fellschaft. Rach einer kurzen Discussion darüber wurde der Name, Tugendbund" verworfen, von dem nun nie wieder die Rede war, und statt dess fen die Beneinnung Tugend. Verein gewählt. So: bald man über einige nothige Formen einig war, Edritt man jur Aufnahme verschiedener Mitglies ber, beren Zahl dadurch auf zwanzig gebracht wurde, welche gemeinschaftlich, da fie vorzüglich für die Ausbreitung ber Gesellschaft thatig waren, und ihr zuerft eine bestimmte Korm gaben, den Mamen Stamm, Verein erhielten.

Der Entwurf der Statuten wurde nun auf & Mene durchgegangen und hiebei erhob sich ein ernste licher Streit, denn ein achtungswerther Gelehrter bewies das Gefährliche einiger Erundsabe, die die Gesellschaft zum Wertzeug von einigen ihrer Macht haber gemacht hatte. Dieser Umstand giebt einen Beweis, wie leicht es ist, ein befangenes Zutrauen zu misbrauchen. Die Entwerfer der Statuten hatt ten so etwas gewiß nicht, beabsichtiget und boch hatte es sich eingeschlichen; es waven unter den zwanzig Mannern anerkannt ausgezeichnete Köpfe, und doch hatten sie alle, dis auf einen, es übere sehen. Es kam zu hestigen Debatten, doch die gute Sache siegte und die in Anregung gebrachten Säge wurden abgeändert.

Aus diefen Thatfachen erhellet, bag ber Freis herr von Stein nicht der Urheber ber Idee des Bereins war; die Gefellschaft war gebildet, che er bavon etwas ahnte.

... Rachdem die Gefellichaft fich restituirt hatte und über die Art ihrer Thatigkeit im Reinen war,

wurden bie mehrmale forgfaltig burchgegangenen und genau gepruften Statuten an bes Roniges Das jeffat jur hochften Ginficht und Genehmigung abers reicht, welche lettere nach einigen Tagen auf Die fomeidelhaftefte Weife erfolgte.

Ber baher fagt, baf biefer Berein eine heime Gefellichaft fen, ber behauptet eine offen: bare Unwahrheit: benn nicht nur bie hodiften Ctaatebeamten, fondern der Ronig felbft Befaß eine genaue Renninif bavon; viele Mitglieber maren in ben bochften Beborden beamtet, ein Unvermanoter des Koniglichen Saufes felbft mar im Berein und ber Monard ließ fich von Beit ju Beit aber Die Arbeiten Der Gefellichaft Bericht erffatten.

Die aitfänglich geringe Angahl ber Mitglieder machte tein befonderes Locale nothwendig; man fam Balb bei biefem balb bei jenem von ben Bors ftebern gufammen, um ba ju arbeiten, ober fich aber die Ungelegenheiten der Gefellichaft gu uns terhalten; da biefe fich aber endlich vergrößerte, theilte man fie in Rammern und ber Berfamme lungsort jeder Rammer war bet dem jedesmaligen Borffeber berfelben. Diefes war aber nur eine furge Beit vor und nach ber Genehmigung bes Ro: niges, und als es noch ju ben Arbeiten des Bers eine gehörte", Borfdiage ju ben Gefeben beffelben ju machen.

Tes ift nicht zu bestreiten, daß mitunter auch recht feltfame Borschläge gemacht wurden; so zum Betiptel machten einige den Antrag, dem Verein eine Logenform zu geben; geheime Zeichen zu veraabreden, Prüfungen zu veranstalten und dergleichen; ja mehrere Mitglieder wöllten sogar an eis ner Vereinigung mit der Loge zum Todtentopf aus beiten; indessen gelang es immer den Mannern, die den großen Zweck des Vereins volltommen bes griffen hatten, die Gesellschaft gegen Abwege zu sichern und im richtigen Geleife zu erhalten.

Durch die Thatigfeit des Stamm: Bereins ver: größerte fich die Gefellschaft in kurzer Zeit außerd ordentlich und es entstand sogar ein Andrang darsten aufgenommen zu werden. Dieses gab Gelegensheit zu dem Beschlusse: daß man eine sehr sorgafältige Auswahl unter den Aufzunehmenden treffen wollte; dar für die Birkfamteit des Bereins nicht sowohl die Anzaht, als die Tüchtigkeit der Mitzglieder entschied.

Bet dem Fortschreiten der Arbeiten sahe man ein, daß die fünf Kammern, in die der Berein in Königsberg abgetheilt war, die doch zusammen ein Ganzes ausmachen sollten, durch die in ihren gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu führende Correspondenz sehr aufgehalten wurden, man beschloß deshalb sie in eine Kammer zu vereinigen. Bu

biefem Ende miethete man auf der Menenforge \*) von einem Mitgliede einen großen Saal, verfamms lete fich hier und machte das mundlich ab, words ber man fruher briefwechseln mußte.

In diesem Saale war es, wo man einen Spione ber frangosischen Regierung ausmittelte, ber sich bie Aufnahme zu verschaffen gewußt hatte. Man seite bei seinem Erscheinen die Arbeiten aus und, nachdem er die Gesellschaft verlaffen hatte, sandte man ihm eine schriftliche Aufforderung ins Saus: um sein selbst Willen kunftig wegzubleiben.

Sier wurde, noch ehe die Statuten ber Gefells schaft gebruckt wurden, ber Befchluß gefaßt, bent Berein funftig ben "fittliche wiffen schaftlischen Berein" zu nennen, welchen Namen er auch wirklich und bis zu seiner Aufhebung ges führt hat.

Sobald die Arbeiten des Bereins einigermaßen in ben Gang gebracht maren, mar man bemühet in ben andern bedeutenden Stadten des Staates Bereine zu stiften, die aber mit dem in Ronigs; berg in Berbindung bleiben, und ihn stets als den Sauptverein betrachten sollten. In allen Orten ergriff man diese Idee mit Begeisterung, und in turzer Zeit gab es taum eine bedeutende Stadt

<sup>\*)</sup> Ramen einer Strafe in Konigeberg.

im gangen Canbe, mo nicht ein folder Berein er: richtet gewesen ware.

Der erfte Ort, mo ein Berein ju Stanbe fam, war Braunsberg. Man gieng bier mit einer Thatigfeit und mit einer Borliebe fur Diefe Cache ju Bert, die allen Glauben überfreigt. Ratholis fche und evangelische Geiftliche, Rlofterbruder und Leien, ohne allen Unterfchied des Glaubens und bes Standes verbanden fich fchnell und arbeiteten mit fo raftofer Thatigfeit; mit einem fo regen Eis fer, daß in Rurgem die herrlichften Refultate bars aus hervorgiengen. Bare bas, was dort fur die Berminderung des allgemeinen Unglucks und für Die Berbreitung Des wolfthamlichen Ginnes ge: Schah, in Deutschland befannt geworden, die fleine außer ihrem Baterlande faum genannte Stadt murbe Bewunderung erregen, fo weit die beutfche Bunge gehort wird.

In Konigsberg nahm der Berein so zu, daß obgleich in keiner Bersammlung alle Mitglieder ges genwärtig waren, da mehrere ihren Wohnsitz auf dem Lande hatten, der geräumige Saal, der ihr Locale ausmachte, zu klein für die Gesellschaft wurde und man auf dem altstadtschen Junkerhose einen andern aus zwei großen Salen und mehrer ren Zimmern bestehenden Versammlungsort eine nehmen mußte, welches noch den Vortheil gewähre

te, dan zwei Abtheilungen der Gefellschaft zu ete ner Zeit arbeiten konnten. Go weit von dem Ene: stehen des Bereins.

### IV.

Bon ber Ginrichtung bes Bereins.

Der fittlich miffenschaftliche Berein war eine freie Gefellichaft felbftftandiger Manner, obne Be: rudfichtigung bes Alters, bes Stanbes, bes Ber: mogens und ber Religion; jedoch mit ganglicher Husschliefung ber Juden. Ausgeschloffen blieb ber von bem es erwiefen war, ober gegen ben ber ges grandete Berdacht herrichte, bag er etwas gegen bas Bohl des Baterlandes unternommen haber Officiere die von dem bamale beftehenden Chrenges richt angeflagt waren, und ihre Straflofigfeit noch nicht bargethan hatten, muthwillige Banquerottis rer, Derfonen die einer fiscalifden Unterfuchung unterworfen maren , und folche die eine entehrene be Strafe erlitten hatten; ferner bie fo in einem bekannt übeln Rufe ftanden und alle Auslander: alle diefe tonnten nicht aufgenommen werden.

Sedes Mitglied war verpflichtet zwei Perforen gu nennen, von denen es glaubte, daß fie fich zur Aufnahme in den Verein eigneten. Dazu gehörte außer der Selbstffandigkeit, die Vorausfehung der

Siebe jum Baterlande, anerkannte Sittlichkeit und bie Rabigfeit eigne Gedanten fchriftlich abzufaffen.

Wurde Jemand gur Aufnahme in den Berein porgefchlagen, wie biefes benn in ber Regel mit febem ber Sall war, ben ein Mitglied ale bagu fahig angezeigt hatte, fo bieng man feinen Das men durch vierzehn Tage in bem Gaale bes Ber: eins aus. Der Cenfor bes Bereins mar gehalten fich mit ber größtmöglichften Schonung nach bem Ruf des Borgefchlagenen ju ertundigen, und jedes Mitglied, das gegen ihn etwas einzuwenden hatte, gab feine Musftellungen fchriftlich, verfchioffen, mit Beifugung aller Grunde an den Rath ber 2016 ten, der die Grunde gegen die Aufnahme prufte und darüber entschied. Burden die Urfachen, Die der Aufnahme entgegen ftanden, fatthaft gefune den, fo wurde diefes dem Borfchlagenden ohne alle weitere Erorterung befannt geniacht, worauf Diefer feinen Untrag jurud nehmen mußte; gegens theils erhielt er ben Auftrag ben Borgefchlagenen ju befragen: ob er aufgenommen fenn wollte? Diefes geschahe auf folgende Beife. Dan machte bem Borgefchlagenen befannt : daß eine Gefellichaft bestände, die fich mit dem Wohl des Baterlandes beschäftige, die dabei aber weber geheim noch mit laftigen Obliegenheiten verbunden fen, und fragte ihn: ob er muniche barin aufgenommen ju mers

den? Wies er den Antrag von der Hand, so hatte die Sache ein Ende; andern Falls gab man ihm die gedruckte Constitution der Gesellschaft verschloss sen gegen einen Schein, worin er als ein ehrlischer Mann versprach: nie etwas von dem, was er über die Gesellschaft durch die ihm eingehändigten Statuten ersahren würde, zu verrathen. Blieb er nach der Durchlesung der Statuten dabei aufgenoms men zu werden, so verband er sich durch Ausstels lung eines Neverses zu Ausübung der ihm nun ber kannten Regeln des Bereins. Durch diesen Act war er ohne weiteres aufgenommen, und wurde in die Versammlung eingesührt.

Manner von ausgebreitetem Rufe, von allges mein anerkannten Verdiensten wurden oft ohne alle Erkundigungen aufgenommen, fobald fie ihren Bunfch, Mitglieder zu werden, außerten.

Der Anfgenommene erhielt ein Exemplar der Statuten, worauf er schrieb: " Rach meinem Tode demjenigen zu verabfolgen, der ein gleiches Exemplar vorzeigen wird." Er verband sich außerdem zu einem monatlichen Beitrag zur Kasse des Berzeins, dessen Größe seinem guten Willen ganz als lein überlassen blieb.

Jedes Mitglied mablte fich eine von den funf Abtheilungen, aus benen der Berein beftand, in ber er arbeiten wollte. Der Berein bestand aus fünf Abtheilungen, mamlich: 1) für die Erziehung und Volksbildung, 2) für die Dekonomie (Staats: und häusliche), 3) Polizey, 4) für Litteratur, 5) für das Misticar. Jeder dieser Abtheilungen hatte einen Vorssteher und einen Secretair. Für jede Abtheilung war wöchentlich ein Arbeitstag festgeseit, in dem Vorräge gehalten, Ausarbeitungen eingereicht und vorgelesen und Aufgaben dazu gemacht wurden. Den Mitgliedern stand es frei auch andre Abtheistungen, als die zu denen sie gehörten, zu besus den; auch in mehreren Abtheilungen zugleich zu arbeiten.

Die zwanzig altesten Mitglieder, die zum Theil Stifter der Gefellschaft waren, hießen der Stammes Berein. Aus ihnen wurde der hohe Nath gewählt, der das Ganze leitete. Der Censor, der auch im Nath war, mußte die Schriften beurtheilen, die auf Veranlassung des Vereins gedruckt werden sollten, damit nichts Unanständiges oder Zweckwidrizges von Seiten der Gescllschaft ins Publikum kam. Er entschied überdem über etwannig entstandene Streitigkeiten im Verein, und wachte über die Bes solgung der Gesehe. Ein Rendant versah die Kass sengeschäfte der Gesellschaft und legte dem Nath monatlich Rechnung darüber ab.

In jedem Monat fand eine General: Berfamme

lung ftatt, bei ber alle Mitglieder der Gefellichaft bas Recht hatten zu erfcheinen. Die Angelegens heiten des Bereins famen darin zur Sprache und jedes Mitglied hatte babei eine Stimme.

Der Stiftungstag ber Gefelfchaft, ber Ge: burtstag bes Koniges, ber Kronungstag waren Festrage, die im Berein burch Reben, Musik und Mahlzeiten begangen murben.

Rein Mitglied bes Bereins ftand in irgend eis ner hinficht in einem andern Zwange als ben ihm die Staatsgesete und die Sittlichkeit auf; legten; das einzige Verbot bestand davin: nichts über ben Verein zu schreiben, oder gegen Perso; nen, die nicht Mitglieder waren, zu reden; übris gens war Jeder herr seiner handlungen.

Das Siegel des Bereins waren fünf mit eis nem Bande verschlungene Garben. Auf dem Bans de war eine Devise; um den Rand stand "Sies gel des sittlich wissenschaftlichen Bers eins."

Dieses war bas wesentliche formelle bes Ber, eins; es bestanden weiter keine Gebranche, keine Beichen, noch sonst etwas, was auf heimlichkeit hatte hindeuten konnen, oder was einem vernünftigen Manne als Spielerei hatte widerlich seyn muffen. Bo ist hier die "Beitschweifigkeit kleins licher Organisations: Gefete, welche sogar einen

Bedeutungslosen Rang in den verschiedenen Sistungen sehr umfidndlich bestimmt, " über die sich Herr Schmalz beklagt? Konnte man weniger thun, um nicht den Verein der underusenen Beurtheis lung der großen rohen Menge auszuseten? Konnte weniger geschehen, wollte man nicht ohne Untersschied schiedlich und unschiedlich, gut und bos, passend und unpassend, alles durcheinander wersen? Kaum ist es möglich erwas Ungegründereres und Gehaltloseres zu sagen, wie Herr Schmalz bei dies ser Gelegenheit thut.

#### v.

# Der Zwed bes Bereins

war edel und vielumfaffend, er bestand in folgens ben Sauptpunkten.

- 1. Die durch das große allgemeine Unglad, und bie daraus entspringenden Bidermartigkeiten für die einzelnen in Aufruhr gebrachten Ges muther zu beruhigen und fie zur Ausbauer, zur Geduld zu ermuntern.
- 2. Die Liebe fur ben Konig und fein Saus auf: recht zu erhalten und ben Patriotismus zu ers weden und zu vermehren.
  - 3. Das Unglud des Staats in feinen Gingelns heiten tennen ju lernen, Borfchlage ju beffen

Minderung und endliche Abhelfung gu mas den, und an deren Ausführung fraftig mies juwieten.

4. An einer zwedmäßigen Einrichtung des Milis

- 5. Für die Verbefferung der Erziehung der Jusgend Gorge ju tragen, und hauptfachlich die
  eignen Rinder zwedmafig, dem Zeit, und
  Staatsbedurfniffe gemäß zu erziehen.
- 6. Einen guten Sinn im Bolte ju erhalten, es von etwannigen Irrthumern jurudfjufuhr ren und jur hoffnung auf bas Erscheinen eis ner bessern Beit ju ermuntern.
- 7. Die befondere Noth hulftofer Familien tens nen zu lernen und nach Möglichkeit zu mins bern.
  - 8. Der Policen, wo diese nicht ausreichen tann, jedoch stets nur mit ihrem Borwiffen, an die Sand ju geben.
  - 9. Die Litteratur gu beleben.
- 10. Gegen die Libellenschreiber, die bas Bolt unguffieden ju machen und ju verwirren ftres ben, aufzutreten, ihre Lugen aufzudeden und die Berbreitung schadlicher Schriften ju hems men.

Da man ftete von dem Grundfat ausgieng: wichts gegen den Willen des Koniges und der Bet

horden zu unternehmen, da man Wort und That einer strengen Prüfung unterwarf und da alles sorgfältig vermieden wurde, was auf Eigenmächtigkeit oder Einmischung in den Gang der Staatstwerwaltung hatte bezogen werden können, so konnette der Bevein nie gefährlich werden. Auch hättet jede Ausartung die gewisse Volge gehabt, daß die auf die Ausäbung ihrer Rechte eifersüchtigen Beschörden Beschwerden gegen den Verein geführt hatzten, welches er, selbst im Fall eines übeln Wilsten, seiner Erhaltung wegen, vermeiden müßte.

Wenn herr Schmalz nach dem über den Zweckdes Vereins hier gefagten, was beinahe wortlich
in der Constitution desselben steht, vergebens nach
einer bestimmten Undeutung des Zwecks gesucht
hat, so muß man vermuthen, daß er die Status
ten nie las, sondern nur durch Hörensagen kennt.
Einzelne Källe lassen sich doch nicht in dergleichen
Vestsehungen bestimmen, und verlangt man dieses
nicht, so sehe ich nicht ein, wie man etwas deuts
licher ausdrücken kann, als es hier geschehen ist.
Wenn er aber die Grenzen dieses Zwecks angedeux
tet verlangt, so begehret er etwas Unmögliches,
das, wenn es statt sinden könnte, den Nuben eis
ner solchen Verbindung ausheben mußte.

Worin bas Gefährliche, mas er, und mit ihm berr Riebilbe entbedt haben will, beftehen foll,

ift nicht abgufeben. Um gefährlich gu fenn, batte ber Berein bas Bertzeng eines Einzelnen, ober Beniger fenn muffen; bem aber mar ja baburch vorgebaut, daß teinem von ben Mitgliedern - ir: gend eine befondre Gewalt ober Birtfamteit auf bas Bange guftand, die gemißbraucht hatte wers ben tonnen. Rein Zwang, teine Unterwurfigteit, fein Behorfam unter einzelne Befehle fand fratt, baber mar auch teine Schablichteit ju befürchten. Gefeht ein eminenter Ropf hatte jum Dachtheil ber Regierung auf das Bolt wirten wollen, fo tonnte er es außer bem Berein mit großerem Er: folg : benn hier banben ihn die Pflichten, bie ber Berein gegen ben Staat übernommen hatte und bie Bachfamteit ber Mitglieber war feiner Abficht entgegen.

### VI.

## Die Idee bes Bereins.

Die Ibee bes Bereins war ein vollfommener Staat, gegrundet auf die durch Intelligenz ers zeugte hochsimogliche Sittlichteit seiner Burger. Diese Idee stand den Stiftern des Bereins und den thatigen Mitgliedern deffelben flar vor der Beele, und nur wer es weiß, daß man bei Stife

tung ber Gefellichaft bavon ausgieng, und baß man in biefem Sinne arbeitete, ber wird ben Bersein zu wurdigen im Stande feyn.

Indem ich aber biefe, noch nicht burch Schrift ober Geftandniß bekannt gewordene, Idee ausspres che, fühle ich, bag ich baburch dem Verein in der öffentlichen Meinung unendlich schaden kann, da eine gegen einen bestehenden Staat wirkende, also gefährliche, Gesellschaft eben diesen Vegriff für den ihrigen erklären kann, ohne inconsequent zu senne es bedarf baher einer naheren Erklärung zur Niechts fertigung des Vereins.

Man nehme einen Staat an, bessen Burger ohne alle Ausnahme moralisch gute Menschen sind, so hat man auch in ihm einen Staat ohne Mans gel, oder einen vollkommenen Staat. Je mehr sich die Gesammtmasse der Burger der sittlichen Bollkommenheit nähert, je mehr wird sich auch nach und nach ihre Staatsverfassung verbessern, wenn nicht von Ausen herrührende Wirkungen dieses vershindern. Ein keind, der in ein Reich siegreich eins dringt, kann dessen Verfassung umstürzen, kann in allen Verwaltungszweigen widersinnige Maasregeln anordnen, das Ganze verwirren und am Ende auch nach und nach die Burger demoralistren, wie wie dieses an dem verschwundenen Königreich Westphas len gesehen haben; aber diesen kall abgerechnet,

muß, nach einer naturlichen Folge ber Dinge, Die erhobte Sittlichfeit ber Burger bie Bervolltomm: nung der Staatsverfaffung herbeifuhren. Ein Eps rann findet unter guten Menfchen feine Berfgeuge feiner Eprannen, und wird baburd verhindert 36: fes ju thun; bem Lafterhaften mangeln Diener feiner Lufte. Gittlich gute Graatsbeamte mas chen über die Musführung der bestehenden Berorde nungen und machen Borichiage gu ihrer Berbeffes rung, wenn fie burch die Beit ihre Unwendbarteit verloren haben. Der wirtlich gute Denich beges bet feine Difibrauche, felbft wenn bie Befete uns gulanglich find ibn baran ju verhindern. Freilich fann die Soce eines volltommenen Staats nie in ibe rer gangen Ausbehnung verwirflicht werben: benn Die Unvolltommenheit ber menschlichen Datur ift ein Sinderniß, das nie von einem Sterblichen bes flegt werben tann; indeffen ift fie ein Ibeal, bem wir uns ju nabern fuchen muffen, in der llebers gengung, daß wir, mit jedem Schritt ben wir ihm naber treten, une vervolltommnen, bas heißt: gludlicher werden.

Da bei der dem Verein vorschwebenden Idee ale fein die Sittlichkeit der Burger erhöhet werden selle te, so hatte er keine eigentlich politische Tenden; tonnte also auch nie der Regierung gefährlich wers den: denn er wollte die moralischen Krafte des Staats vermehren, überließ aber ihre Unwendung der Regierung.

Da die Könige von Preussen schon beinahe feit hundert Jahren in der Auftlarung ihrer Unterthas men ihre Starfe gesucht und gefunden hatten, so tonnte auch jeht der Regierung die Jdee des Bers eins nicht fremd senn; daher sie sich gern mit der Absicht der Stifter befreundete, und von der guten Wirtung der Thatigteit dieser Berbindung auf das Bolt überzeugt war.

Die vielen Schriftsteller, bie ben Ruten bes Bereins mit einem Gifer, ber einer beffern Gache wurdig mare, beftreiten, wiberfprechen fich felbft und merden inconsequent, wenn fie gleich nachher ben Schaben und bas Befahrliche ber geheimen Bes fellichaften ju ermeifen bemuht find. Boburch mere den denn die geheimen Gefellichaften gefahrlich? Doch wohl nur dadurch, daß viele Personen auf einem gemeinschaftlichen 3mcd, der den Absichten bes Staats entgegen ift, mit vereinten Rraft ten hinarbeiten. Ift diefes nun der Fall, fo muß ja auch eine - boch feinesweges geheime - Bes fellschaft von traftigen, für bas Gute befeelten Dannern, die mit vereinten Rraften babin arbeis tet, baf die Abfichten ber Regierung erreicht mers ben, nublich fenn. Wodurch hat die deutsche Bes lehrfamteit ein fo großes Uebergewicht über die als

fer andern europäischen Wölfer, als gerade baburch, daß allein in Deutschland auf Universitäten, die in keinem andern Lande in solcher ausgedehnten Form vorhanden sind, gemeinschaftlich auf einen Aweck hingearbeitet wird. Wurde je die franzosische Sprache die ihr eigenthumliche Aundung und Ferre lichkeit, und dadurch ihre Ausbreitung erhalten har ben, wenn Ludwig der XIV. nicht seine Akademie gestiftet hatte, wo man gemeinschaftlich dier ses Ziel zu erreichen strebte?

Der Berein verfammlete an jebem Orte, wo er bestand, bie bellften Roufe, bie besten, am mehres ften unterrichteten Menfchen und biefe machten es su ihrer Pflicht ihre Mitburger aufzuflaren. ju bilben , ihre Sittlichfeit ju verbeffern : fonnte biefe Arbeit ohne Dugen bleiben ? Mancher bentenbe; gelehrte und erfahrne Dann, ber von feinen Dent ten, ober von einem Gewerbe lebte, bas thir mit wenig Menfchen in Beruhrung brachte, bem viele Beit abrig blieb, 'bie anzuwenden ihm ein Bire Lungstreis fehlte, der hatte ihn im Berein gefint ben. Er hatte vielleicht Schriftfteller werden tone nen, boch feine Rube mar ihm gu lieb, ale baf et fe gegen bas zweifelhafte Autor : Berdienft batte aufe Spiel feben follen; hier fonnte er nublich wert ben, ohne fürchten ju durfen, in einen gelehrten Rampf fich verwickelt ju feben. Bie febr man fich



und Andre durch gegenseifige Mittheilung unter: richtet, ist bekannt; nirgends hatte man mehr Ges legenheit dazu, als im Verein, wo jeder Zwang, jede lästige Etiquette verbannt war und jedes Mits glied in dem Andern nur den Freund sah, dem es ohne Rücksicht auf bürgerliche Verhältnisse sich nas hen konnte Wie Mancher, durch seine beschränkte Vermögenslage von allem gesellschaftlichen Umgange entfernt, fand im Verein eine geistreiche Unterhals tung, die ihm seine beklemmte Lage erträglicher machte und ihn zur Ausdauer stärkte.

### VII.

### Won ben Arbeiten bes Bereins.

Es ist bereits oben gesagt worden, daß jedes Mitglied sich eine von den benannten funf Abthei; lungen wählte, worin es arbeitete. Reiner wurde in seinen Arbeiten beschräuft, er mochte viel oder wenig thun, dies war ganz den Verhältnissen, Rraften und Willen eines jeden überlassen; und wenn auch zuweilen von dem Vorsteher eine freund: schaftliche Vitte gethan wurder, eine einmal über: nommene Arbeit bald zu beendigen, so war doch von keinem Zwange, von keiner Verpflichtung die Rede, denen durchaus kein Mitglied unterworfen war. Die eigentlichen Arbeiten geschahen zu haus

fe! in ber Gigung wurde nur baraber berichtet, discutive und bas Protofoll, welches die Heber ficht ber Arbeiten und die Befchluffe ber Befellichaft ent Bleft, geführt. - Wenn irgend eine Hufgabe gemacht murbe, welches jedes Mitglied thun tonnte, und woraber bann die Gigung entichieb, ob fie ein Ge: genftanb ber Befchaftigung ber Abrheitung mfenit tonnte? fo befprach man fich barübergi jeber fagre feine Meinung bavon; Gebanten wurden barüber ausgerauschet und wer die Musarbeitung abermaben. hatte ben Bortheil bavon, bag er icon die verfchies benen Unfichten von ber abzuhandelnden Sache fens nen fernte. Buwellen bearbeiteten zwei, oder noch mehrere Mitglieder einen und benfelben Begen: frand, jeder hatte feinen eignen Begriff bavon burche geführt, und in der Sigung hielt man die Arbeis ten gegen einander. Dies gab benn oft Belegens heit, daß auf den Grund diefer verfchiedenen Arbeis ben, ein Anderer nochmals bie Gache abhandelte, und fie, burch die Borarbeiten bagu in ben Grand gefett, erichopfte. Satte ber Berein langer in fete ner form fortbestanden, fo maren bie erfreulichften Refultate aus diefen Arbeiten hervorgegangen, Die auch mabrent feiner furgen Dauer fo augenicheine lich waren.

Daß jede Abtheilung nicht gleich thatig war, lag in der Ratur der Sache, da nicht jeder Gegens



fand bem 3med bes Bereins gleich nahe lag. Dibtheilungbiber Litteratur bat fich am menigften wirt fam bewiefen jo und gwar aus folgenden Grans ben. Gie gabite bie wenigften Mitglieder, benn Sieber wollte fich nur mit bom beichaftigen, was pir Beit bas Nothwendigfte mange Fenner aber ift Diefer Graenfand eine garte Pffange, Die gu ihrem Gedeihen den Connenfdein glitclicher Berhaltniffe bebarf ... bie nind in fener bruckenden Beit fo gang mangelten Die Cenfurfreiheit fehlte aberdem, und die bettemmte hausliche Lage jedes Gingelnen bemmte ben fuhnen Sing des Beiftes und labinte ihm die Flüget. Dennoch find manche vortreffliche Sachen jum Borfchein getommen, von benen git wunfden mare, daß ihre Berfaffer, wenn fie ans bers die Sandichriften bavon noch befigen , fie durch ben Drud betannt madjen mochten : infonderheit Die Arbeiten von Berren DR. u. R. Debrere ches matige Mitglieber ber Gefellichaft vereinigen ihren Bunfd mit bem meinigen, jene Auffabe gebruckt ju febene ag abir:

Bas gum Solbatenstande gehörte, arbeitete großentheils in der militarischen Abtheilung, und, wier sogar auch außerhalb des Vereins bekannt ger worden ist, sehr fleißig. In dieser Abtheilung was ren Manner, deren Werth jest gang Europa aner: kannt hat.

Nachst ber litterarischen, mar die denormische Abtheitung, was ihr eigentliches Sach anbetraf, am wenigsten thatig, weil sehr viele Mirglieder auf dem Lande wohnten und den Berein daher felte ner besuchen konnten. Dagegen zeichneten sich dies se Mitglieder vorzüglich durch die Stiftungen der Gemeinde: Bersammlungen aus, die unglaublich auf den Geift des Landmannes gewirft haben.

Bu biefen Bemeinde , Berfammfungen waren bedeutende Gutebefiger, Beamte und Prediger vers' vffichtet und zwar veranftalteten fie folche auf fol: gende Beife. Gie veranlagten bes Conntags, nach ber Rirche, eine Berfammlung von ben ges fitreiften; in bem beften Rufe ftebenden, Bewoh: nern ihrer Guter, Hemter ober Rirchfpiele, biels ten ihnen bier Borlefungen, ober unterhielten fich mit ihnen über gemeinnüßige Begenftanbe, flarten fie aber ihre Bestimmung und aber ihre Pflichten als Menfchen, Staatsburger und Sausvater auf, fuchten bei ihnen Baterlandeliebe ju erregen und ju vermehren und ihre Renntniffe ju erweitern. Um eine großere Theilnahme an diefen Berfamms lungen ju erwecken, behandelten fie diefe als eine Unszeichnung, bie nur bem tabellofen Sausvater Jeder brangte fich nun bagu, und es miderfuhr. galt für eine Schande nicht bagu eingelaben wor: den ju fenn. Muf gleiche Art wurden auch Ber:

fammlungen der erwachsenen mannlichen Sugend gestiftet, die neben diesen Unterhaltungen sich auch durch unschuldige, Leibesübung beabzweckende, Spice le belustigen durften.

Die Abtheilung der Policen, und die der Ere ziehung waren vorzäglich zahlreich. Erstere beschäft tigte sich außer ihren schriftlichen Arbeiten auch damit: entdeckte Migbrauche bei der Policen anzuzeigen und deren Abstellung zu veranlassen. Man untersuchte in diesem Kall die Angabe eines Mits gliedes sehr genaus und fand man sie gegründet, so vertrat der gesammte Berein die Anzeige, die in seinem Namen gemacht wurde.

Die Mitglieder der Abtheilung der Erziehung, bie felbst Rinder befagen, wandten allgemein für richtig angenommene Erziehungsgrundsabe auf die: fe an und berichteten über den Erfolg.

Ein Gegenstand der Untersuchung fur die Abetheilungen der Detonomie, der Policen und der Erziehung war der Luxus und deffen mögliche Bert minderung. Die von jedem Mitgliede in feinem Sauswesen zur Berminderung des Luxus getroffene Einrichtungen wurden in freundschaftlichen Untershaltungen bekannt gemacht.

Eine Flugschrift, welche unter bem Ramen ,, Burgerblatt" herausgegeben wurde, und bie Belehrung bes Burgers und Landmanns jum

Abtheilungen. inte neben biefen linter ihrer internen gerichtlichen Befen linter internen gerichtlichen Beibenstimmen.

VIII. Burften. IIIV

Bon bem Rugen bes Bereins, in bem Beite

were verbodies Mille Die erfte große beilfame Arbeit Des Bereins weshalb allein er schon als ausgezeichnet, nühlich für den Stgat anertannt ju merden verdiente. war die Bemirtung ber Bertraglichteit zwischen bem Militar und bem Burgerftande. Das Militar wurs be in ben preuffifchen Staaten ber Beginftigungen wegen, die es genoß, nie geliebet, aber nach bem unglucflichen Rriege hafte man es grengenlos, benn man fdrieb ihm bas allgemeine Unglud ju, worin ber preuffifche Staat verfunken mar. . Mehrere Fes funge: Commandanten hatten wirflich bas Baters fand verrathen; 'es maren in ber That Sehler bei ber Urmee begangen ; ein Beer von Brofchuren: fcreiber vervielfaltigte biefe ine Unenbliche. Die Officiere tonnten jene Thatfachen nicht beftreiten, tonnten fich gegen ben jablreichern Burgerftanb, ber lent mehr wie je gufammenhielt, ba er über ben Gegenftand feines Saffes einig war, nicht verrheit bigen. Heberall mo bas Militar binfam, murbe

272 1 158

es verächtlich behandelt und bald offenbar, bald verdedt angegriffen. Bergebens wollten die Offie ciere burch Rachgeben und juvortommende Artigteit ibr Berbattnif gegen ben Burgerftand weniger brus dend machena man legte ihnen diefes ale Feigheit und Rriederei aus und behandelte fie nun noch wegwerfender-og Diefer Sag, brobete in offenbare Feindfeligkeiten auszubrechen, was das Unglud bes Stnate moch vermehrt haben murbe; und die Res gierung mar vielleicht nicht im Stande es ju pers hindern. Da legte fich ber Berein ins Mittel. Es war ein Gefes, daß, jebes burgerliche Mitglied in einer Bofellichaft, wo ein Officier entweder perfont lide ober in Rudficht auf feinen Stand angegriff fen wurde biefen vertheidigen mußte und gegenfcie tig ber Officier den Burgerlichen. Diefes ger mabrte ben Militars Sicherheit in ihrem Benehe men : denn bei der Musbehnung , Die der Bergin febr bald gewann, waren beinahe allenthalben burg gerliche Mitglieder angutreffen, Die fich mit bem warmften Gifer bes Militars annahmen. Dicht nur bag badurd ungablige Bandel gefchlichtet murden, fondern das Beifpiel wirtte portheithaft aufs Gans je, beide Stande lernten einander ertragen und im Rurgen ichwand ber ungerechte Groll, ber einer Berträglichteit Plat machte, Die fpaterbin fo noth: wendig wurde, da man-gemeinschaftlich alle Rrafte

anftrengen mußte, um bie Retten ju gerbrechen , Die fo fcmachvoll bas Baterland bruckten.

Die Erfahrung lebret, baf mit ber Berarmung eines Landes beffen Lugus nicht abnimmt; im Ges gentheil lebt bei einem hoffnungslofen Buffanbe jes der aufe Gerathewohl bin', um, ba er boch feine Rettung vor fich fiehet, menigftens fo lange ju ges niegen, wie es geht. Diefe traurige Erfahrung murde von bem Berein in Ermagung gezogen, und ohne Unftand entichloffen fich die begaterten Dits glieder deffelben in ihren Familien allen überflußi: Ungeschene Raufleute gen Hufwand einzuftellen. und andre vermogende Manner führten biefen Bors fat aus; und ihr Beifpiel wirtte ungemein mohle thatig: benn in ungabligen Samilien fanden Eins fchrankungen ftatt, die ihre Saufer aufrecht hielten ; bie außerdem in ber nachfolgenden nahrlofen Beit ju Grunde gegangen maren. Diefe Entfagungen von fo manchem, mas die Gewohnheit jum Bedurfs nif gemacht hatte, murben mit foldem Ernft bes gonnen, mit folder Beharrlichfeit ausgeführt, bag Reiner, ber Gelegenheit hatte bies ju beobachten, an bem Biederaufbinben bes ichonen deutschen Das tionaldaracters mehr zweifeln fonnte.

Auf die Erziehung der Jugend hatte die Abtheis lung des Bereins, die fich mit diesem Gegenstand beschäftigte, ein vorzägliches Augenmerk. Man fette sich mit mehreren Lehrern in Briefwechsel, empfahl ihnen zweckmäßige Lehrmethoden, bereitete das Publikum auf die Pestalozzische Lehrart vor, und als endlich der König in Königsberg eine Unsterrichts: Anstalt als Normal für das ganze Land stiftete, fand diese empfängliche Gemüther, die mit Dant die königliche Vorsorge annahmen, der sie ohne Mirwirkung des Vereins ein schwer zu bestämpsendes Vorurtheil entgegen gesetzt haben würz den.

Mehrere aus dem Berein widmeten fich dem Unterricht der Goldaten, lehrten fie schreiben und brachten ihnen mancherlei Kenntniffe bei, die bei benen aus jenem Zeitraum noch übrigen Kriegern noch jest auffallend fichtbar find.

Dei der Eroberung des Landes durch die Franszosen waren so viel policepliche Migbrauche einger
schlichen, daß die Policepbehörden, mit dem beften Willen, und dem regsten Eifer, nicht im Standewaren die alte Ordnung wieder herzustellen. Die Beamte unterlagen unter einer Menge Arbeiten und unter dem Bestreben der Burger, sich ihren: Anordnungen zu entziehen. Der Berein kam hiermit vieler Thatigkeit zur halfe. Nicht daß er sich unbefugter Weise in die amtlichen Geschäfte der. Policey mischte, sondern jedes Mitglied beobachtete was in seiner Nahe vorgieng und alles für die die fentliche Sicherheit und Wohlfahrt Gefährliche wurde angezeigt. Doch fand babei weber ein Spiozniren, noch heimliche Denunciation ftatt; fondern Jeber, der eine Angelge zu machen hatte nannte sich babei; und war dies zur Verhütung dem Anie mosttat gegen den Sinzelnen nicht möglichter fo machte der Verein die Anzeige. Daß jedes Wiesglied allen policeptichen Unordnungen einen unbes dingten Gehorsam leistete, und auch seine Hausger nossen bazu anhielt, versteht sich von felbstimmen.

Das erfte Jahr nach bem Rriege ftanb bas Ber traide, ba nur wenige Weefer hatten bebauet wers ben tonnen, und noch bagu ein Diffmache eintrat. in einem außerorbentlich hohen Preifegliauch imar bas Fleisch, ba burch ben Rrieg und bie Bichfeuche ber Biehftamm bes landes beinahe aufgericben mar, ungeheuer theuer. Die Banbelefperre machte ben Safen feer, und bie sablreiche Menschentlaffe, Die burch ihrer Sande Arbeit ihren Unterhalt erwerben muß, hatte teinen Berbienft. In Ronigsberg gabite man die Rothleidenden ju taufenden; benen ein trauriges Odicffal bevorftand, ba bie Staatstaffen auffer Ctanbe maren fie guunterftuben, ber allges meine Berluft aber, Den jeber erlitten hatte, bie mehreften, die biefen Armen noch etwas jur Mine berung ihrer Doth hatten verabreichen tonnen, fuhllos machte. Der Berein richtete eine Cuppene

Anstalt ein; die Mitglieder burchtrochen selbst alle Hutten, wo die Armuth oft in den graßlichsten Gesstalten, weilte, untersuchten die Lage eines jeden Einzelnen, und speiseren die Armen während drei Jahr durch und so lange, bis der Noth ganzlich abgeholsten war. Noch jest ist ein ansehnliches baares Capital, als Ueberschuß, von dieser Anstalt vorhanden, das jest, da keine Hulfsbedurftigen mehr vorhanden, auf eine andre Bestimmung wartet.

Bon dieser wohlthatigen Anftalt nahm ber Bers ausgeber einer gelesenen Zeitschrift Gelegenheit den Berein eine Suppen Gefellschaft zu nennen. So tritt ber Wit oft bas Ebelfte und Befte in ben Staub!

So wie in Königsberg war man auch in allen andern Stadten, wo Bereine bestanden, thatig, die Noth zu mindern und den Sinn für das Gute auszubreiten. Das Stadtchen Braunsberg zeicht, nete sich hierin ganz vorzüglich aus, und wurde seiner Gegend, die mitunter am mehresten gelitten hatte, denn hier waren zwei Hauptschlachten gelier fert worden — sehr wohlthätig. Außerdem wurde dort eine Industries und eine Mädchenschule gestistet, und mehrere Anstalten errichtet, wodurch Ges werbe, Wissenschaft und Kunst befördert wurden. Möchte es doch dem edlen Herrn D. B. gefallen etwas Näheres davon bekannt zu machen.

Beamte und Geiftliche, die Mitglieder des Ber: eins waren, hatten, wie ichon fraber ermabne worden , die Berpflichtung Gemeinde Berfammluns gen ju errichten und Bortrage barin ju halten. Der 3med mar bie Baterlandeliebe und bie Liebe für das tonigliche Saus ju befordern, ben Duth jur Erduldung der allgemeinen Roth ju ermeden, Achtung für bie Befege, Sparfamteit im Baus: halt, Berträglichfeit mit bem Goldatenftanbe ju empfehlen, und Belehrungen über gemeinnutige. Begenftanbe ju ertheilen; vorzüglich aber einen gus ten Ginn ju erhalten und bie hoffnung einer befe fern Beit angufachen. Biele wurdige Manner ents ledigten fich biefer übernommenen Berpflichtung auf eine fo zwedmäßige Urt, bag baraus bie vortreff: lichfte Stimmung bei bem Landmann hervorgieng, bie bei ber nachmaligen allgemeinen Bewaffnuna Bunberbinge geleiftet hat.

Die Mitglieder der militarischen Abtheisung waren vorzüglich thatig. Sie waren von der Wahrs heit durchdrungen, daß das heer in allen seinen Einrichtungen neu geschaffen werden musse, sie hats ten sich überzeugt, daß ein guter Geift, ein traftis ger Wille das heer beleben musse, wenn die preuss siehen Krieger ihren alten Ruhm wieder erlangen wollten und waren unermüdet bestrebt, ihrer berzeugung gemäß zu arbeiten. Ihre Arbeiten tas

men gitr Renntnif bes Roniges, und Scharnhorft, Dem fie vorgelegt murben, erfannte nicht nur bant: bar ben Gleif der Gefellichaft an, fondern bericht tigte manches und bennitte vieles davon. haupt waren bie mehreften Officiere, die unter ihm Die Militar : Ungelegenheiten bearbetteten, Mits alieber bes Bereins, ben er fannte, ichafte und auszeichnete. Wenn Berr Odmaly alfo behauptet: Daf Scharnhorft nicht im Berein mar, fo hat er allerdings in fo fern Recht, als der große uns gu fruh entriffene Mann hicht unter ben Mitgliedern bes Bereins verzeichnet fand und auch beffen Bers fammlungen nicht befuchte, welches man von ihm. ber ben gangen Tag befchaftigt mar, nicht erwarten fonnte, weshalb ihm aud nie ein Untrag gemacht worden ift einzutreten; berucffichtigt man aber nur bas Befentliche, und gieht in Ermagung, baß er ben 3med und die Arbeiten des Bereins fannte und beides billigte; daß ibm' fein Ochritt beffeiben un: bekannt blieb, baß er die Thatigfeit beffelben nube te und überhaupt mit allen feinen Unfichten be: freundet mar, fo tann man, ohne ber Bahrheit ju nahe ju treten, behaupten, daß er jum Berein' gehörte.

. Meberhaupt aber murden alle gute Ropfe von bem Berein in Unspruch genommen und zu einer gemeinsamen hochft nublichen Thatigfeit ermuntert,

die so vieles Gute gewirkt hat, deffen Krüchee wir noch genießen. Der Verein war ein nothwendiges Bedürfniß für den Staat in seiner damaligen Las ge, und man kann ohne ju übertreiben behäupten, daß er es war, der zuerst Rühe in die Gemürher, Ordnung in die allgemeine Verwirrung brachte und die Möglichkeit erwies, dem gesunkenen Staat wieder aufzuhelfen.

Sein anerkannter Duben, bas viele Gute mas er mit oft febr beidrantten Mitteln bewirfte; vere Schafften ihm immer mehr Unbanger und erregten felbit in andern gandern ben Bunfch eine abnliche Befellichaft ju befiben, baber murbe es einigen Mitgliebern in ber Mart febr leicht ibn in bas bamalige Konigreich Weftphalen ju verbreiten welches aber eine Sache Einzelner mar, und nicht burch ben Auftrag bes Bereine gefchab. Denn in Beftphalen mußte eine folche Gefellichaft eine bem preuffifchen Berein widerfprechende Richtung nebe men, und war baber nicht mehr eine und biefelbe Berbindung. In Preuffen bestand ber Berein mit ber Genehmigung bes Roniges, in Beftphalen ohne ben Willen des bortigen Dachthabers; in Preife fen ftrebte er ben Thron ju befeftigen, in Befte phalen ihn umgufturgen; bort mußte die Gefellichaft verftecte handeln, hier tonnte fie fret und offente lich auftreten und bas gange Bott wußte um ihre

Sharigkeite Bunderbar ift es aber; daß mahrend der Weltenraun ben prenfischen Verein genan ber obachtete und endlich deffen Aufbebung verantagte, er feine Ahnung davon hatte; daß in dem ihm nat ber liegenden, übel zusammen gekitteten, Königs reich Westphalen eine Gesellschaft bestand, die ger radezu gegen ihn arbeitete. Uebrigens stand der Verein mit jener Gesellschaft durchaus in keinem Ravort.

J. S. W. C. Suz. C. L.

Mahr naherte fich der Berein, der in Bohmen entstand, dem preusischen, denn gleiche Liebe für den Thron, gleiche Anhänglichkeit an den Monars chen zeichnete ihn aus. Da er jedoch ohne die Germehmigung des Landesherrn bestand, weshalb et gewissermaßen eine geheime Gesellschaft war, so kann er auch nicht mit dem preustischen verglichen werden. Uebrigens hat er herrliche Resultate durch seine Thätigkeit gewirkt, unter denen dieses keines der geringsten ist, das der alte Das zwischen Preusissen und Bohmen beinahe gänzlich aufgehört hat.

Kehren wir wieder ju dem prenfischen Berein juruck. Des vielen und anerkannten Guten ohns geachtet, was aus demfelben hervorgieng, weigers ten sich mehrere Manner von Ruf in denfelben zu treten und führten oft gar sonderbare Grunde für ihre Beigerung an. Waren sie Freimaurer, so hieß es: ihr Verhältniß zur Loge untersage es ih

nen in eine geheime Gefellichaft ju treten. Dut war ja aber ber Berein teine geheime Gefellichaft, adbite auch einige Freimaurer ju feinen Mitglies bern: der Bormand war alfo augenscheinlich aus ber Luft gegriffen. Undre entschuldigten fich barrit. baf es ihnen als Staatsbiener nicht erlaubt fer Mitglieder des Bereins ju werden; diefe Ausrede war eben fo tabl: benn es maren ja Manner, Die bie wichtigften Doften betleibeten, mit Biffen und Billen des Monarchen darin. Der mabre Grund war bei den Mehreften der: daß fie eine Huftofung des preuffifchen Staats durch Bonaparte, und in biefem Fall, als Mitglieder bes Bereins, Berante wortlichfeit befürchteten, baber blieben fie guruck. Da fie Diefen Grund aber nicht bekannt machen durfen, fo geben fie jett vor gefährliche Grundfas be in ben Statuten entbectt ju haben, und bes: halb nicht in die Berbindung getreten ju fent. Inbeffen fie find noch immer ben Beweis fchuldig: wo das Gefährliche denn eigentlich ftatt hat? und werden ihn auch hochstwahrscheinlich nicht führen.

### IX.

Won ber Aufhebung bes Bereins.

Der Bedein, beffen Thatigfeit fich von Beit jut Beit vermehrte, ber nie aufhorte ftete im Ginne

feiner Stifgen ju banbein, behielt unausgefeit ben Beifall bes Roniges und feiner Minifter. Bis in feiner Aufhebung muchen alle feine Schritte von dem Monarchen gebilligt; feine Arbeiten mit dem allerhochften Beifall beehrt und ihm fortdauernder Schut migelichert. Dun trat bie Berlegung des Boflagers nach Berlin ein. Roch bei feinen 26: neife merficherte der Monarch bem Bergin feiner Singde am ja noch unter Beges, und namentlich in Braunsberg, 9 Meilen von Konigeberg, gab er einem werehrten Mitglicde die aufmunternoffen But ficherungeng doch taum befand fich ber Konig cie nine Tage in Berlin, ale ein allerhochftes Referint Die angenbliefliche Aufhebung bes Reveins und die Einsendung aller Acten und Arbeiten beffelben be: ten des Koniges genaff, ben Uereln für auslichte amm Berbefchrift das Schreden pundidig Frauer ber Mitglieder, benen bei einer General: Berfamms ilung biefer hohe Befehl befannt gemacht jourde! Sprochlos, mit dem Musdrudinder Empftlofigfeit fanden die Danner da, benen bas Bobl bes Das tenlandes fo fehr am Bergen lagi bigigemiß gern Ahr Reben dafür gelaffen batten; Ehnanen Des bitt terften Unmuthe rollten über bie Mangenupieler Danner, die vielleicht noch anie geweinte hatten; bie beengte Bruft, machte fich burch Rlagen Luft val pring groupe fento nedrem viet Buene nello a

15

ide:

ital

1 43

mit

00,

ebe

die

nð

ð

- Ingrated by Googl

und vathlos fanto Gebern ban bergebens auf neerte Berfall bes Roniges und feiner .dnneff finnen? 1109 Mini fammlete fich fendlich um bielindthigen Beidenffe ju faffen. Die gange Berfammtung mot batuber einig ! bag ber eble Ronig, beffen offener imb feffer Character befannt war, nicht felbft biefe Infhebung bei fich befchloffen habe, fondern bag brefes muf Anfuchung Bonapartes gefcheben fey. Boateid nun efrige bafür ftimmten', baffman buich Fine Bittfdrift Die Fortbauer des Bereins um bes wirten fuchen follee a fo fahe body bie Dehohete bas Brecklofe blefes Schrittes ein, ber ben Dos narchen in bie Berlegenheit gefeht haben wurde, gegen feinen efgnen Bunfch eine abfchlägige Unts wort in lerthellend il Dan ertiarte alfo inbem Bills len bes Roniges gemaß, ben Berein für aufgehos Den und bie gegenidartige für bie lette Berfamms ber Mingh on, ben en Die einer Generale Berigenny

Dei Berndigung der Sthung trat einer von beit Borftebern auf und fagte: "Meine herrent nach verfen und fagte: "Meine herrent nach dufgeldset; nie werden wir uns mehr versämmeln: unfre gemeinsame Thatigkeit hat aufgehört. Ich hoffe in unserm herzen dauert ainser Bund fort und das ift nicht gegen den Wills ten unsers Monarchen! Arbeite jeder für sich zum großen Zweckt wir werden einst besere Zeiten ses

hen. Gine allgemeine Umarmung folgte Diefer Rebe, und mit hoher Rubrung trennte fich bie Bes enietet totten. fellichaft.

200 Mur in dem hier ausgesprochenen Sinne bauers te bet Berein noch fort. Es wurden teine Bufame mientunfte mehr gehalten, teine gemeinschaftlichen Arbeiten mehr unternommen; aber bas Miles mar jetet auch nicht mehr nothig. Der wahre Bargers finn, der Ginn für bas Gute, bie Empfanglicht feit fut bas Große, Eble war im Lande verbrei: tetis murbe von jedem' einzelnen Ditgliebe burch Bort und That unterfalten und bas heilige Beuer genahret, was balb bie bergen mit ibem Muth aur Biebererringung ber Freiheit entflammen follte. eine einer Umwendirer ber Die te, bie nach

Bon bem Untheil bes Bereins bei bem Muf: mes fieben ber Preuffen gegen Rapoleon! 5 ! mina dune entad deler-

Der Berein mar feiner Form nach durch einen Boniglichen Befehl: aufgehoben, und tofte fich diefem Befehl gehorfam fogleich auf. Er beendigte feine Arbeiten badurch, bag er ben in ben übrigen Stabten bes Landes geftifteten Rammern ben hochs ften Befeht fogleich bekannt machte, fie gur Schliefe fung ihrer Berfammlungen ermahnte, bann aber

das Siegel und die fammtlichen Acten nach Berlier einfandte, wo fie noch gegenwärtig verschloffere aufbewahrt werden.

Der Geist und bas Wefen des Bereins dauer; ten fort benn diese zu vertilgen mare unmöglich gewesen; was auch durchaus des Königes Wille nicht war. Der Berein hatte einen guten Sinn im Bolte erhalten, er hatte die Gemüther zum Guten geleitet; hatte das Streben der Geister nach moralischer Kraft, was früher nur duntles Ahnen war, dur kiaren Idee erhoben und einer Größe in den Bergen der Nation geweckten die das Unglück und die Schmach, womit uns die Baleschen überschüttefen, mit einer stillen Burde trug, harrend einer Umwandlung der Dinge, die nach der Ueberzeugung eines Jeden endlich eintreten mußte.

Wie sehr verkennen die den Verein, wie grunde los schmaben die ihn, die behaupten das er den Grundsah hatte auch gegen den Willen der Regies rung Maasregeln durchjusehen, die er ju seinem Zweck für dienlich hielt. War seine ruhige Auflörsung, die ohne auch nur einen Versuch zu machen, sich als Gesellschaft zu erhalten, nicht der beste Beweis von unbedingtem Gehorsam gegen den Körnig? Gieng das Husser, das vertragsmäßig im Jahr 1812 von Preussen gegen Rusland gestellt;



that vor Riga feine Pflicht; obgleich die mehresten Officiere bei diesen Truppen zum Verein gehöret hatten? Daß nicht blinde Furcht vor Napoleon sie diesem ruhigen Gehorsam vermochte, beweist der Borfall hinreichend: daß als Napoleon, der in Königsberg einen schonen Artilleriepart fand, diesen ohne Wissen bes Königes mit zu seiner Arzimer nehmen wollte, der Commandeur des Parks dieses standhaft verweigerte, und versicherte: ohne den Besehl seines Mongrchen werde er nicht mars schiren.

rfin

fert

1.

idi

It

Jedes einzelne Mitglied des Bereins trug die Ueberzeugung in sich; daß es durch die Aufhebung der Berbindung den Beruf nicht verlohren habe jum Besten des Königes und des Vaterlandes zu wirken und arbeitete in diesem Sinne fort, in so fern er es, ohne den Schorsam zu verlehen, konnte.

Der Durchzug der Franzosen durch Preussen im Bahr 1812 übertraf an Bedrückungen und Greuel alles was man bisher von den gallischen Raubern erlebt hatte. Das durch den Krieg verarmte Land, das noch überdem an den Folgen des im Jahr 1,811 eingetretenen Mismachses litt, die haupte stadt Königsberg, die in eben diesem Jahr durch einen Brand 6 bis 8 Millionen Thaler verlohren

hatte, wurden auf eine beifviellofe Art mitgenome men und bie Ginwohner mit ber emporendften Bare te behandelt. Ungeheure Lieferungen von Lebende mittel und Pferdefutter mußten geleiftet, und boch aufferbem die burchziehenden Beere auf bas Beffe perpflegt werben. Beinahe die famintlichen Dferbe bes Lanbes wurden jum Fortbringen ber Lebenes mittel nach Rufftand in Befchlag genomment bie Biebheerben wurden ohne Rudficht auf ben Bes barf, allenthalben wo man fie fand, und in fols der Menge fortgetrieben, daß die fetten Eriften bes preuffifden Litthauens nicht hinreichend gur Grafung biefes Biebes maren, bas ju taufenben por hunger fiel; alles Tragbare vom Berth wurde mit fortgenommen, wobet die Barbaret fo meit gieng, bag man bei Dachfuchung nach Schaben felbft nicht die Todtengrufte verfconte. Bem bies fes, in Erwagung bag bie Frangofen Preuffens Berbundete maren, eine Uebertreibung buntet, bem mag ein Fall, ben ich von vielen anführen will, die Bahrheit meiner Ergablung beweifen : benn ba ich Damen und Ort nenne, fo fete ich jes ben baburch in ben Stand fich felbft bie Uebergeu: gung ju verschaffen. In bem Gewolbe ber Rirche ju Gutenfeld bei Dehlfack mar ber ohnlangft ges ftorbene Patron biefer Rirche, ber Stadtrath Crueger aus Memel, beigefest worden. In eis mem Sonntage besehte ein französischer hauptmann während, des Gottesdienstes die Kirche, tieß Nies mand hinaus, erbrach das Gewölbe, ließ den Sarg, des vor Kurzem bestatteten Leichnams auf den Kirche hoft bringen und öffnete ihn mit Brecheisen. Da er nichts fand als den in Berwelung, gegangenen Leichnam, so gieng er davon. Die geängstigtem Laudlente, verließen, nachdem die Wache sich ente seute hatte, die Kirche und sanden nun die Schweis ne die hinausgeworfene Leicherumherschleisen,

of Wenn aber dergleichen Unmenfolichteiten Rlag gem geführt murden . fon bieß es du Es ift Rrieg. und die Behorden , die fich beschwert hatten, wurt den mit Spottereien noder mohl gar mit Drohung gen gurudgewiesen. Davouft brobete die Mitglies bet ber Landesregierung ju Konigsberg erfchießen ju taffen, und wenn man auf feine übertriebene Forderungen entgegnete : man wolle die Cinwillig gung des Roniges darüber einhalen, fo außerte er ohne Ocheu: daß nicht ber Konig, fondern er ju befehlen habe. Graf Loifon arhielt als Couvers neut von Ronigsberg. 10 bis 42000 Thaler monats lich an Tafelgelber und bennoch giengen feine Sorg begungen fo febr ins Unperfchemte, daß ar bie auf Rieinigkeiten ju' fich alles in großen Maffett liet fern fließ als Tedermeffer & Papier umbala mannid - aus ben Buidnigen, Die aife fir men Gliebern

Diefer unerhörte Druck batte an pfelen Orten Bergweiffung erregen muffen, wenn nicht bie Doffe nung einer beffern Beit, die alle ehemalige Mitalies ber bes Bereine fo fehr auszubreiten fuchten," bie emporten Bemuther beruhigt batte. Gine leife 216 nung bag biefer Relegesing, ber glangenbite ben bie Gefdichte nennt, verungluden murbe, erhob bie beengten Bergen ber Dreuffen und wurde flarter fe mehr die Jahreszeit vorrückte: benn wir tanns ten ben enffischen Binter. Enblich fahe man bas in Erfullung geben, hoorauf man gehofft hatte, benn im December tamen bie franten Bluchtlinge in folder Menge, baf man baraus bie gangliche Muffofung ber Ermee entnehmen tonnte. Dun lebte bie Soffnung wieber auf und man fieng an barauf ju benten, wie man ben gunftigen Mugenblick benuben follte, um die verlorne Freiheit wieder ju ers ringen. Die gange Mation batte nur einen Ginn; es war in eines jeden Bergen feft befchloffen, bie entehrenben Retten ber Gelaverei abzuwerfen; bie Unterrichteten im Bolfe, Die fruber ben Berein ausmachten forgten baf es ohne Gefahr furs Gante Beldottians gwanne a-

Murat tam nebft vierzehn frangofischen Reicher marfchallen in bein bescheibenften Aufzuge in Gunte binnen ait und las - was lacherlich angusehen war - aus den Flüchtigen, die mit erfrornen Gliedern in ben erbarmlichffen Umftanben burchtamen , einiae Solbaren von bet Garde aus, bie am wenigften an Den Sugen gelitten hatten , und bildete fich aus bies fent eine Beibmacher; bie neben bev unicheinbaren Bobfinnig fole er fich gewählt batte, Bache halten mußter Sundertwartere Bichauer tamen mit knite teln bewafter nach der Gtabe umd hatrent im Ginne Die gangelobrnehme Gefellichnft foft gu mehmena ? Ed war afferdinge ein wichtiger Inng praffeim ernhatte gite Rolgeigehabegibagi ninfer Ronig von dem frangos afdien Tenpen fobiernoch, in der Mart fanden wefangen genommer und Berlin geplandert worden warei Go viel ich weiß ift biefer Umftand, für beffen Bahrheit die Einwohner von Gumbinnen einffehen tonnen," nie in Deutschland befannt ger worden: verdienen die nicht Dant, die hier ben ungeitigen Gifer im Baume hielten? - Baren bie Ruffen den Rathichlagen einiger unterrichteten Manner gefolgt, und hatten fatt auf Ronigsberg gu gehen, 6000 bis 8000 Mann auf Schlitten ben geraben Beg nach Dangig führen laffen, fo ware Diefe wichtige Feftung durch Heberrumplung genoms men, feine Belagerung ware nothig gewesen und bas gange Corps des Macdonald ihnen in die Bane be gefallen ..

Die Ruffen erichienen und mit ihnen ber Freis herr von Stein, um eine allgemeine Bewaffnung

bes Canbes gu verfichen. " Er tannte beit Berein; mufitenmas erngewirft hatte und baraufe beredinete er feinen Plan Dereihm auch nicht miglange Pluch in andern Orten; wo man die Frangofen fo febe wielin Dreuffennhafteymift bie Boltebemaffnung veranlafte morben touift aber irgendmonifo viel wie hter gefchehen to Der Befehl bes Roniges jur Bes waffnung murbe erft ben 13ten Mary erloffen unb faminicht einmal auf bem geraben Begeinach Ris nigebergerd Bei feiner Befanntmadung waren bie Borarbeiten alle gethan, eine bedeutende Schaar fant icon ichlaefertig ba und tonnte icon ben Rufe fen vor Dangig gur Gulfe gieben. Ber gefeben bat was hier in einem geplunderten, durch vielfache Doth verarmten gande geleiftet murbe, wie fcnell und mit welcher beifpiellofen Aufopferung alles ges fcah, ber wird wohl faum noch baran zweifeln, bag hier eine besondere Birtsamteit im Opiele mar.

Mehrere Officiere die, als Mitglieder des Bergeins, nach deffen Zufhebung, mit Genehmigung des Koniges in öftreichische und englische Kriegese bienfte nach Spanien gegangen waren, tehrten nun zuruck, um unter den Fahnen des Baterlandes zu fechten. Sie hatten ihre Kenntniffe erweitert, in einem langen Kampfe den allgemeinen Feind und feine Kunfte tennen lernen, und wurden jeht vors



züglich nichtich: Gerbankt man diese nicheauch dem Werein? voniel idente und sim eift lichade zusahne Pereine, wodurchtschaufertigeite atter so einschmitcht auszeichnet sollterneten Sollterneten in Wreuffen ihren Wie bekannt in Preuffen ihren Wie hrung und ehemalige Mitglieder bes Vereins war rent es sim welche fie einrichten und durch ihre Ber muchungen in bem Cang bringen halfen. Bedarf und mehr den Nugen des Vereins zu beweisen?

## antifyings to region to XI. Con-

Was ber Verein nicht gethan hat und mas

Im alles Falfche und Salbmahre, was über ben Berein gesprochen und geschrieben worden, gu miberlegen, mare mehr Zeit erforderlich, als ich aufzuwenden habe; indessen ift es nothig wenigs stens einigen der hauptsächlichsten Unwahrheiten zu widersprechen, damit es nicht den Unschein habe, als wolle er sich mit fremden Federn schmucken.

Un dem Unternehmen des Schill hatte der Bersein teinen Theil, wußte auch nicht einmal drum; am wenigsten aber hat er jenen gutgemeinten Schritt gebilliget: benn er geschah viel zu fruh und gegen den Willen des Koniges.

Die Stabteerbnung hat ber Berein nicht vers anlaßt; obwohl sie mit der Ansicht seiner Mitglies ber übereinstimmte und von ihnen mit der lebhafs bestend Freude aufgenommen wurde. Sie ist das Wert des Freiherrn von Stein, den das dankbare Baterland dafür segnet. Derr von Stein ist nie Mitglied des Bereins gewesen, aber er kannte ihn und sein Wirken sehr genau. Ob er unwillig über diese, Spielerei" wie Derr Nieduhr dußert, gewesen, wage ich zu bezweiseln: denn es giebt Leute, die ihn sehr zusrieden darüber wollen geses hen haben; überdem hat er aber sowohl den Sinn, den die Mitglieder des Bereins im Volke verbreit tet hatten, als nuch die Thätigkeit dieser selbst sehr wohl benuht.

Der Berein hat durch feine Aufhebung teine Beranlaffung zur Stiftung geheimer Gefellichaften gegeben; noch weniger find aus feinen Trummern dergleichen hervorgegangen: welches badurch schon unmöglich ward, daß Gehorsam gegen ben Willen bes Koniges sein erstes Geset war.



fen, Die über politische Bereine obnlangft erschienen find.

1. Neber bie Schrift: "Betichtigung einer Stelle iff ber Brebow Beitinriffchen Chros mit und über politische Vereine vom Seheir menrath Schmalz.

Diese Schrift ift von mehreren, porzüglich aber von Schleiermacher so grundlich beleuchtet, und so vortrefflich beautwartet worden, daß es kaum nos this ware etwas hinjuguseten, wenn es nicht in hinsicht des Bereins, dem auch die Gegner des herren Schmalz nicht Gerechtigkeit widerfahren laffen wollen, erforderlich ware. Bei gegenwartts ger Schrift ift folgendes auzumerken,

Wenn herr Schmalz behauptet zum Director bes siteliche wissenschaftlichen Bereins für die Mark gewählet worden zu seyn, so ist dieses von hers ren B. eigenmächtiger Weise geschehen, keinesweges aber durch den Verein zu Königsberg. Lächerlicht keiten hat sich der sittliche wissenschaftliche Verein nie zu schulden kommen lassen; lächerlich im hocht sten Grad wäre es aber doch gewesen, einen Dir restor für eine Gesellschaft zu wählen, die noch

nicht da ift. Ueberhaupt konnte ein Borfteber nur von der Kammer gemahlt worden; da nun in Conigsberg keine markische Kammer bestand, so konnte te Herr Schmalz boch auch nicht von ihr gewählt seyn.

Berr Schmaly nahm nach feiner Menferung Die Statuten bes Bereins in der Ermartung in Die Sand ; baf ber Zwed beffelben feyn murbe; weber ftille Ruffungen vorzuheneiten, ober burch plaglichen Angriff ber Unterbrucker bem Ronige Ey en! Bert Benelmertath Bahn zu brechen. melde Kampfbegierbe! Go etwas von einem Buffot bewirtt mar alfo nicht gefahrlich? Wenn ein gant ges Bolt heimlich fich bewaffnet und gwar in bet Art, daß es im Stande ift ein gropes feinbliches Deer aus bem Lande ju werfen , iffe nichte babet gewagt und herr Schmatz will bem Bunbe, "ber Diefes bewirten foll, beitreten, aber wenn ber Dert ein unter ben Mugen bes Roniges arbeitete Bum Dein Ginflug ber wibermartigen Beitumftanbe auf bas Bolt ju begegnen, Lieberlichtelten ju fteuern? Die Ergiehung ju verbeffern, ber Doth abjufelfen und jeben im Geleife feiner Pflicht ju erhalten? Dann ift Gefahr babei? Die Ausrede mar boch ein The statement state of the give wenig allgutabl.

Die Rlage über die Beitschweifigfeit fleinlicher Drgantfations: Gefete, welche fogar einen bebeut

tungsfofen Stand in ben verfcbiebenen Sikungen beftimmten "beweifet wie wenig Befentliches berr Schmaly gegemiben Berein ju fagen hatte. Gefeht fie mare gegeondet Co tommt es bei einem fo wicht tigen Zwecke both immeronurmmenig auf bie Korm an ; aber nichtsofann ungerechter feun ale biefe Ausstellung. Estift burchaus teine Spur Don Range orbnung gubefondern Gebenuchen, ober bergleichen in den Gefeben worbandeng im Begentheil finden fich nur die bochfindthigen Amardnungen barin au uns Bermirrungen gu wermeiben Dafibie Tage feftger fest find; an denen jede Abtheilung ihre Sigung hielt, daß die Stunde der Eroffnung jeder Sigung bestimmt iff und daß der Borfteber Die Obliegenheit hatte fie gu eroffnen, biefes alles ift boch wohl nicht überflußig und außerdem nichte in ben Star tuten senthalten , morauf der Bormurf bes Beren Schmaly Bezuguhaben tonntempalingen: Beiter fagt Berr Schmalt : 14 Bergebens fuchte ich eine Undeutung bes Bwede und feiner Grens

ich einer Andentung des Zwecks und feiner Grens zen 61:0 Sehr gut gefagt um; wenn bas Erftere bes ftritten wird; menigftens das Andre jum Borwurf zu anachen! Bare das, was hier behauptet wird, wahrp formare ber Berein eine Gefellschaft Bahne sinniger gewesen, die das Gelächter aller Bernunfstigen hatte erregen muffen. Man bente doch! Eine Gefellschaft, unter deren Mitglieder viele höchstber

beutenbe Staatsamter betleibent foliefet wine Bers binbung, Die fo ausgebreitet wird monf fie im gant ten Lande Theilnehmen findet? beutet aber teinen Bwed ihrer Berbindung unt Dofen Befellichaft att Beitet, arbeitetafefenffelftgraber ohne 3med. : Sie leget bem Ronige ifre Statuten vor bes ift in bies Ten fein Breit angebeitreteb beinphingeachtet igenehis titigt er fie both. Wer hatte es mingen wollen bem Monarchen bie Statuten witter Befellfchaft vorlegen gni wollen, movin tein Bwock ungebeutet ift ? "Und gefest ein Tollbauslernhamenfichuibies verfühnets wurde ber Romig fie genehmigt haben? Bie tann tian' folde Bibfen fgeben! - -- --- ---- (2) i ,, Aber es find beine Grengen feftgefest. Am Bie bei dem fo deutlichausgefprochenen Bwed, Dem bie Befellichaft'fich gefestis hatte; Grengeri fangebeittet werben follen ;"ift mir unbegreiflich, nDafi ber Bers ein weber mahrfagengimoth bielfchmarge Runftettell ben wollte, baraber man einberfanden; Wenn er aber bie Ergiebung und militarifchen Einrichtunt den verbeffernt idem Lugustund poeniSitefreibenbe nifi entgegen arbeiten ben Ginn für basi Gute und Große erwedent, ibas Elend ; worteles fandanvers mindern wollte : Hwo fonnten mits Borten in iben Statuten bie Grengen feiner Thatigfeit angebeutet fenir? i abente bei !!

Bon einer geheimen Behmpolicen mar fo wenig



wie von einer offentlichen Behmpolicen im Berein die Rebe, aber allerbings follten bie Ditglieber, wenn fie Rachlaffigteiten ober Diffbrauche bei Staatsbedienten, die jum Berein gehorten, bes mertten, folche nothigenfalls anzeigen; biefes hatte feinen guten Grund. Dem Berein mußte alles bar: an gelegen fenn, nur rechtliche Danner gu Ditt: gliebern ju haben; vorzuglich aber mufte er ben Berbacht von fich entfernen, ale ob der Gintriet in diefe Berbindung einem Mitgliede Ochut bet etwannigen Bernachlaffigungen feines Doffens, bber bei unrechtlichen Sandlungen gewährte; baber biefe Reftfebung. Dicht abgufeben ift, wie fo etwas bem rechtschaffnen Manne feine Unbefangenheit rauben tann : gehört Unrechtlichfeit auch jur Unbefangen: beit eines rechtschaffenen Mannes?

Das herr Schmalz dem Bereine keinen Dienst leistete durch Berschweigung der Namen der Mitsglieder, bei dem Berhor des Obrist Charlot, hat herr Schleiermacher bis zur Evidenz erwiesen, daher nichts weiter nothig ist darüber zu fagen; aber die Behauptung des herrn Schmalz: er habe von den Mitgliedern des Bereins Berfolgungen und kleine Cabale erdulden muffen, weil er eine abschlägige Antwort auf ihre Wahl gegeben, verstient einer Erdrterung: denn sie ist falsch. Cabale werden hinterrucks geschmiedet; Verfolgungen köns

nen in bem fo febr civilifirten preuffifchen Staate menigstens nicht offentlich geschehen, und ichwer balt es alfo, bie Urheber bavon ju entbecken. Aber Die Urfachen berauszubringen; marum biefe Cabale gefpielt, biefe Berfolgungen angestellt murben, baju gehort doch wohl das Geftandniß ber Begner felbft, und hatte biefes Berr Ochmaly, fo tonnte er ja feine Seinde nennen, vor allem aber fie gerichtlich belangen. Er murbe biefes auch gemif nicht un: terlaffen haben, benn nach feiner Beantwortung ber Schrift bes Ben. Diebuhr ju urtheilen, ift er ber Dann nicht, ber fich ungeracht angreifen laft. Die gange Gache ift wohl die: Berr Ochmaly wollte als ein Martyrer ber guten Sache ericheis nen, und ba ihm die trodie Bahrheit nicht Stoff genug ju einer zweckbienlichen Darftellung gab, fo pfufchte er ein wenig im Gebieth ber ichonen Runfte.

Die Behauptung: daß geheime Berbindungen in Preuffen bestehen, und daß von ihnen Schrift ten ausgeben, die den Zweck haben, das Bolt in Aufruhr zu bringen, ist von denen herren Niebuhr, Schleiermacher, Riths u. a. m. hinreichend widers legt und wer nach dem was darüber gesagt ift, noch daran glaubet, bei dem ware jedes weitere Bort darüber verlohren; aber seine Declamation gegen jene Schriften verdient eine Ruge. Bene

Schriften find entweder unbedeutenb, und bann bleibt es eine undankbare Dufe darüber ju eifern; ober fie machen wirklich Auffehen, dann widerlege man fie, infofern fie Lugen, oder Aufforderungen jum Aufruhr enthalten; aber man rebe nicht im Allgemeinen, ohne bestimmte Thatfachen zu nennen.

Bir Deutschen glauben mit unfrer burch viel toftbares Blut erfauften Freiheit auch die Dreffe freiheit errungen gu haben : will man fie une wies der ranben? Gollen die Fürften, die unmöglich alles lefen tonnen, burch biefes leere, unnute Bes fdrei in Furcht gefest und bewogen werben uns die Preffreiheit, ber wir taum froh geworden find, wieder ju rauben? Darf ein deutscher Schriftsteller nicht reden, wenn er fiehet, wie hier eine vertehrte Finang : Berwaltung , bort unverhaltnifmaßig vert theilte Muffagen die Unterthanen gu Boden bruden; ober wie an einem Ort noch bie nach der franget fifchen gemodelte geheime Policen ihr Befen treibt, und ber beutschen Freiheit Sohn fpricht ; an einem andern die heiligften Rechte mit Sugen getreten werden? Sat ber Schriftfeller; ber fo etwas ber tannt macht, nur Lugen gefchrieben, fo fteben ger wif viele auf, bie ihn widerlegen; und gefeht es gefchabe nicht, fo gerfallt ja die lige in fich felbft und ber Mugenfchein geihet ben Geribler ber Uns mabrheit. Ift aber bas, was er fchrieb, Bahrheit't warum fie verschweigen? Behauptete Jemand, bie preuffifche Rechtspflege fen bie erbarmlichfte von ber Belt, es herriche bei ben Berichten Unordnung, Partheilichteit, Beftechlichteit; es gelten nur Machtipruche: murde ihm geglaubt merben? murbe man ihn nicht verlachen und beweifen, daß er Un: finn behauptete? Wenn aber ein Andrer fchreibt: Die Ginführung bes Indults in Preuffen hat ben bortigen Gutebefigern nichts geholfen, aber taufenb Ramilien an ben Bettelftab gebracht; und wenn, biefer es mit feinem eigenen Beifpiele, und mit bundert andern ju beweisen im Stande ift: er ichweigen, weil es bem Urheber bes Indults nicht fcmeichelt? Ift es nicht nutlich in biefem Rall ju marnen, bag andre Regierungen nicht in benfelben Fehler fallen und die die ihn einmal bes gangen bat, die ubeln Folgen bavon, fo weit es in ihren Rraften fteht, bemme ?

Behe benen, die unfre Fürsten burch ihr Gerschrei bagu aufreigen, uns bas goldne Geschenk ber Preffreiheit wieder zu entziehen! sie schänden unser Baterland und machen uns in den Augen der Ausländer zum Spott, ohne doch ihren Zweck zu erreichen. Denn haben sie durch ihr Toben den heillosen Prefizwang wieder herbei geführt, so wers den fich die Schriftseller an die danischen und hola

danbischen Drudereien wenden, und follte es auch ba verhindert weuden, so schütt ja England die Freiheit der Pressen. Und wenn man sich erst die fen Weg eröffnet hat, was wird dann geschrieben werden? Ein herrliches Mittel aufs Neue die Sittlichkeit der Deutschen zu untergraben; die denn sich auf verbotenen "Wegen zu verschaffen wissen werden, was man ihnen auf erlaubten nicht wollte zukommen lassen.

Moch fagt herr Schmalg: "Als 1812 bie Berbindung mit Frankreich gefchloffen mar, welche und und gang Europa rettete: ba fchrieen und bes clamirten diefe Leute, brobten und verfuchten allers lei." Wer find mohl eigentlich diefe Leute? Sind es die ehemaligen Mitglieder des Bereins, oder die Schriftsteller der geheimen Bunde? Gleichviel! hier ift wiederum etwas behauptet, mas ichmerlich bewiesen werden fann. Gollte biefes Declamiren und Drohen vermittelft ber Flugblatter gefchehen fenn? bas war ja rein unmöglich : benn die frans abfifche geheime Policey mar ja fo fehr gegen jebe nur einigermaaßen freie Meußerung, daß berjenige, der etwas gegen die Berbindung Preuffens mit Frankreich geschrieben hatte, ohnfehlbar erichoffen fenn murde. Burde aber vielleicht in offentlichen Gefellichaften gedroht? Das mußte bie ermahnte Policen eben fo gut ju verhindern, menigftens

gleich zu bestrafen. Wenn es aber möglich gewes fen ware in jener Zeit etwas gegen die Berbindung Preuffens mit Frankreich zu fagen, und herr Schmaiz wußte um den Unfug: warum erhob er damals nicht feine Stimme? Also wieder einmal hinter der Wahrheit weggegangen!

Daß im Februar und Mary noch fein ,, beclas mirendes Blatt"- wie Berr Ochmaly es nennt erfchienen mar, ift abermale eine gang falfche Bes hauptung. Die Ronigeberger Bartungiche Beis tung enthielt bamale bie heftigften Auffage gegen bie Krangofen und Aufforberungen gegen fie bie Baffen ju ergreifen; bas ruffifch's beutsche Bolts. blatt hatte langft feinen Unfang genommen ; und mag Unger in Ronigeberg fagen, welch eine Bluth von Flugblattern, alle gegen bie Franzofen geriche tet; icon im Februar ericbien. Robebues Blufs gott Riemen und Modifemand murde im Februar haufig auf der Ronigeberger Bubne gegeben, und hat ohngeachtet feines geringen afthetifchen Berths. febr vortheilhaft auf die Stimmung bes Bolts gemirtt.

2. Meber geheime Berbindungen im preuffichen Staat und beren Denunciation, von B. G. Ricbuhr.

## Seite 11 ftehet folgenbes:

"Da ferner jede Berbindung eines Zwecks wegen besteht, so liegt es in ihrem Wesen, daß sie diesen Zweck als ein absolut Gutes zu erreichen trachtet, und die Brauchbarkeit der Mittel, nicht ihre Löblichkeit über ihre Uns wendung entscheiden läßt. Ueberredung und Läuschung, List und Betrug, Verläumdung und Gewaltsamkeit mussen ihr dienen."

weißt, begiebt er sich der Mittel, die ihm zu Gebot fehen, seinen Gegner zu widerlegen und giebt Bibgen, die bei dem ruhig Beobachtenden kein gunftiges Vorurtheil für ihn erwecken. Herr Schmalz und herr Niebuhr gerathen beibe in dies sen Kall, und sehen badurch jeden in Erstaunen, der sie kennt und als verdienstvolle Manner schätet. Herr Schmalz behauptet aller Wahrheit zum Trot: in den Statuten des sittlich wissenschaftlichen Verseins sey kein Zweit angedeutet; eine Ausstellung, deren Lächerliches ich oben erwiesen habe; Herr Viebuhr schließet auf gegentheils so: Eine Vers

bindung beftehet ihres 3wede megen; alfo halt fie ihren Bwed für etwas abfolut Gutes; ba fie ihren 3med für etwas absolut Gutes halt, fo tage fie nur die Brauchbarteit, nicht die Loblichteit bet Unwendung ihrer Mittel entscheiben. Belde Role gerung! Da hier nicht von geheimen Berbinduns gen, fondern von Berbindungen überhaupt die Rebe ift, fo miffen wir - wenn wir Grn. Diebuhrs Ausspruch gelten laffen - bag unfre Frauenvereine. unfre Runftlervereine und überhaupt alle bergleichen Gefellschaften bas Bofe um des Guten willen thun. Gollte benn aber nicht felbft eine geheime Berbins bung - die hier Berr Diebuhr vielleicht allein ges meint bat - vorausgefest, das Bebeime berfelben ließe fich rechtfertigen , bas abfolut Gute auch nur . durch gute Mittel ju erreichen bemubt fenn tonnen ?.

Ebendafelbft außert Berr Diebuhr:

"Enblich kann eine folche Berbindung nie ohne Obere bestehen, beren Leitung sich die Mitglieder ganz hingeben muffen, ohne daß es in ihrer Macht steht, zuruck zu treten, sobald ber vielleicht an sich ganz unschuldige Imed in ihren Handen ausartet oder ver: andert wird."

Der fittlich wiffenschaftliche Berein - man balte feine Tendens fur politifch oder nicht - ber

fant gerade ohne eine Leitung der Obern, beren fich die Mitglieder ohnbedingt hatten hingeben muffen; im Gegentheil nahm jedes Mitglied, fo bald es wollte, an der Leitung Theil und war eben fomobl Leiter als Geleiteter. Dag aber fich bie Ditalieder einer Berbindung berfelben unbedingt bingeben muffen, und bag es ihnen nicht frei fteht gurud ju treten, wenn fie ben 3med nicht mehr unschuldig finden; eine folche Berbindung hat auffer ben Jefuiten - bie aber ale ein religibfer Orden hier nicht in Betracht tommen 'tonnen wohl nie bestanden; im Gegentheil findet man bei allen geheimen und nicht geheimen Berbindungen, bie bis jest bekanntigeworden find, die Bedingung : bag es jedem Mitgliede frei ftebe, fich unter Un: gelobung ber Berfcmiegenheit bavon ju trennen.

Das bis jest Gefagte ichielt indessen nur gu bem Berein hinüber, benn es ift nur von Bers bindungen im Allgemeinen die Rede, ohne daß der Berein besonders genannt wird; jene Aeusserungen laffen deshalb auch eine befriedigende Erklarung zu-Seite 17 geschiehet aber ein unmittelbarer Angriff mit folgendem auf ihn.

"So gewiß ber Tugenbbund eine Zeitlang auf eine gewiffe Urt eriffirt hat — jum wir te Lichen Leben ift bie wohlgemeinte Miggeburt nie gekommen — eben so gewiß ist es, baß er durch seine Ausschung schon im Jahr 1810völlig, und ohne in irgend einer Form forts guteben, erloschen ist. Dies war natürlich: benn ernsthafte Männer waren, burch Erzfahrung belehrt, des Tandes eckel und übers brußig geworden: und auch die, welche sich anfänglich bei den wichtig scheinenden Formen wohlbesinden mochten, hatten Zeit genug gerhabt, ihrer satt zu werden."

Berr Ochmaly hat ichen fo wie ich gelagt, baf ber Berein formlich burch bes Ronige Befehl auf: geldfet ift. Bas ich von bem Dugen biefer Bers bindung gefagt und mit Thatfachen bewiefen habe. widerlegt Beren Diebuhrs unschiedliche Meufferung pon ber ,, nie ine leben getommenen Difigeburt" Binlanglich; aber bas Beitere beutet auf Die Dite alteber bes Bereins, bie bis ju beffen Auftofung in bemfelben blieben und benen feine Mufhebung. fcmerate, als auf unvernünftige Thoren, die mit einem zwecklofen Tand fpielten; bas ift hart. Bie mar es herren Diebuhr moglich, fo viele verdienfte. polle Manner, die jum Theil an ber Gpife ber Staatsgeschafte ffeben, die ihre Barbe, ihre Bas terlandsliebe und einen entichieden vortreflichen Character in ben fcwierigften Berhaltniffen bes

mahrt haben; bie Deer Diebuhr noch baju febr gut tennt: wie war es moglich, biefe alle fo aweck: los, auf eine fo auffallende Art ju befeibigen? Gefett ber Berein mare nichts mehr gemefen als eine unschuldige Spieleret - benn bag er unschule Dig mar und blieb, geftebet Berr Diebuhr ihm ja felbft gu - und man tonnte ihn nur als ein Stedenpferd betrachten, bas viele in guter Abficht tummelten: ift es anftandig; giemt es bem Gelehrs ten, dem Deutschen, bem Preuffen die Studen von Diefem gerbrochnen Steckenpferde ben harmlofen Reitern wuthend an den Ropf ju werfen ? Doch Diefer Berein war tein bloges Steckenpferb, er hatte einen großen eblen 3med, ben er auch erreicht hat; um fo mehr erregt die unnage Befchimpfung Diefer Berbindung ben Umwillen nicht nur ber ebes maligen Mitglieder, fondern-cines jeden ber im Stande ift unbefangen barüber ju urtheilen. ::

In welchen auffallenden Widerspruch verwickelt fich herr Niebuhr burch feine Erklarung Seite 18 aber biefen Bund. Man hore:

"Der Tugendbund war in hinficht feiner Berg haltniffe ju der Regierung, der er offen und wohlbekannt war, von der Art, daß ein rechte schaffener Mann ohne seine Unterthanenpflicht ju verlegen, hincintreten kounte, wenn en

fich aberrebete Beil bavon ju erwarten. Er war mobigemeint entworfen; nach bunteln Befühlen , die, halb und ichief aufgefaßt, 312 einem widerfinnigen Machwert verarbeitet waren, welches, weil unfre Ration treu und nicht phantaftifch ift, in fich vergeben mußte : wohl aber, wenn es in biefer hinficht anders befchaffen gemefen mare, ju febr gefahrlichen-Dingen batte fubren tonnen. Desmegen wurde ich felbft, wenn ich auch nicht bei feis ner Errichtung aufferhalb Landes gemefen mare, auf teinen Rall Mitglied beffelben ges worden fenn: indem die Statuten, ohne baff bie Urheber etwas Bofes gebacht, entweder jum Mergften ober jum Erbarmlichften führen mußten. Es war ein Staat im Staate ents worfen, ber, wenn er jum leben getommen mare, bie Regierung fobalb er gewollt, batte abstreifen tonnen : und daß eine fo gefährliche Conftitution fo fcblechterbings formlos blieb. wie bies notorisch ber Fall mar, das follte unfre Marmiften etwas beruhigen."

Man siehet hieraus, daß nicht ruhige innige Ueberzeugung, sondern die hochste rücksichtloseste Leidenschaftlichkeit Geren Niebuhr hiebei geleitet hat. Der Tugendbund war also von der Art, daß jeder rechtliche Mann, ohne seine Unterthanens pflicht ju verlegen, ein Ditglied bavon werden tonnte, und bod mar er ein Staat im Staate. ber, wenn er jum Leben gefommen mare, bie Res gierung hatte abftreifen tonnen, fobalb er batte wollen. Ber vermag das jufammen ju reimen ? Ergablt man uns hier nicht von trodnem Baffet und von faltem Feuer? Es ftreitet alfo nicht gegen Die Unterthanenpflicht, in eine Berbindung ju tre: ten . Die , fobald fie will , den Ehron gertrummern fann? es ift einem Burger crlaubt, Theilnehmer eines Bundes ju feyn , ber einen Staat im Staate bilbet? Und die Regierung weiß und tennt bies alles, fiehet dies rubig ju und freuet fich baruber. daß eine Gefellichaft Unfinniger - benn mas tonnte ber Berein auf diefe Beife anders fenn? - mit brennenden Sacfeln um offne Pulverfaffer tangt. Wie wird hier ber Regierung , wie wird dem Berr ein, wie wird bem gefunden Denfchenverftande mitgefpielt!!! -

Bare Berr Schmalz unbefangener gewesen, fo hatte er gewiß diese Bloge, die ihm fein Gegner gab, nicht unbenutt gelaffen: benn durch diesen Blaren Widerspruch fest fich herr Niebuhr offenbar in ben größten Nachtheil.

Die Declamationen über bas Gefährliche bes Bereins follten boch einmal mit irgend etwas ben

wiesen werden; man sollte boch einmal sagen: hie ober ba, in dieser ober jener Festsetzung ber Starturen liegt das Nachtheilige. Warum enthält man fich hier so durchaus aller Beweise? Freilich wo kein Beweis vorhanden ist, kann man auch keinen führen.

3. Ueber herrn B. G. Niebuhre Schrift wider Die meinige politische Bereine bes treffend. Bom Scheimen Rath Schmalz.

Berr Ochmaly hebt bie Ochrift mit ber Bers ficherung an : es nicht wie fein Begner ju machen. und mit Perfonlichteiten gu antworten, fondern nur Thatfachen bargulegen; bem ohngeachtet ift feine Schrift ein jufammenbangenbes Bewebe von Derfonlichteiten, die noch bagu ein wenig fehr int Derbe fallen. Daß er feinen Gegner auf bas alle gemeine Canbrecht biniveifet, ift mobl nur Scheret mare es Ernft, fo murbe er fich mahricheinlich ges butet haben, in ben Sall ju tommen, daß auch ges den ihn die im allgemeinen gandrecht feftgeschten Strafen in Unwendung gebracht werden tonnten. Ber wird aber auch gleich die Cache fo ffreng nehmen! Der Bant der deutschen Ochriftfteller ge: bort einmal gu unfern Dationalvergnugungen, und fo wie die Englander ihre Bahnentampfe, ihre Borne

parthien, und die Spanier ihre Stiergefechte haben, fo haben wir Deutsche den Autorenkampf, der weil er gewöhnlich ohne Blutvergiesen endet, jenen Ges fechten weit vorzuziehen ist: denn der ganze Schade der dadurch entstehen kann, ist, daß der Nahestes hende bei diesen Rothwürsen — wie hier dem Bers ein geschicht — ein wenig beschmuzt wird. Warum also so bose! Mein Nath ware im Gegentheil, bei fortwährendem Rampse so gelegentlich — etwa als wenn es von ohngefahr geschähe — Derrn von Rozebue einen Burf beizubringen; die Sache wurde in diesem kall für das Publicum höchst ins teressant werden \*).

Geite 3. fagt Berr Schmalg:

"Allgemeines Gerucht dauert fort, daß in einem Lande die Poft fen; die Einwohner find in Furcht; im Auslande will man Anstalten treffen. Da schreibt ein Mann, der nebst seinem Freunde als angesteckt verschrieen ift, ", die Post fen leider da, aber nicht zu fürche

<sup>\*) (</sup>Beiläufig. Wollte Jemand es unternehmen, eine Ehronif der deutschen Schriftfellerkriege von Luther und Doctor Eck, und Gottsched und Rlog bis auf Schmalz und Richuhr zu schreiben, es mußt eine bochft anzievende Lecture werden.) — moditige

ren: benn sie stede nur Schwächlinge an, welche sie nicht über Gesunde verbreiten köns nen; die Kennzeichen der Angesteckten seven auch diese und diese; er also und sein Freund seven nicht angesteckt zc. "Gefeht einmal, es fände sich wirklich, daß das Gerücht von der Pest ganz leer gewesen; könnten vernünstige Menschen es dulden, wenn Schwächlinge (denn wer könnte es anders?) jenen Mann mit Pasquillen angriffen, als habe er die Schwächlinge verläumdet? Und wie vollends, wenn gleichwohl die Pest wirklich da gewesen wäre?"

Mach bem von herrn Niebuhr aufgenommenen Gleichniß von der Peft klingt das Verlangen des herrn Schmalz: vernünftige Manner sollen nicht zugeben, daß er von Schmachlingen wegen einer erregten grundlosen Furcht angegriffen werde, ein wenig sonderbar. Es fällt ihm ein vorzugeben, die Peft sey da, er sehet Stadt und Land in Unruhe, in Todesangst; nun tritt er unter den geängstigten Haufen und ruft lächelnd; "ich weiß eigentlich von nichts, es war nur Scherz; beruhiget euch nur", und man soll nicht unwillig über ihn werden. Ein Thurmer blaset Feuerlarm — man glaubt ihm, benn von seinem Standpunkt kann er die Stadt übersehen — die ganze Stadt gerath in Unzuhe,

Digital by Google

man eiler mit Losagerathschaften herbeit nun aber
ruft er: "Ich sehe eigentlich nichts; ich wollte mich nur überzeugen, ob Ihr thatig seph. Ber: wird ihm diesen unzeitigen Scherz ungerügt hins, gehen lassen? Nein, mein herr, Sie dursen nicht eher vor der Pest warnen, oder Feuerlarm blasen, bis die Pest da ist, oder bis es brennt: Im andern Ball dursen vernünstige Menschen nicht nur dulch den; daß Schmächlinge Sie mit Pasquillen angrein fen, sondern die Vernünstigen mussen wie auch geschehen ist, von Schwächlingen hatten Sie nichts: zu: fürchten, diese waren Ihre Vertheibiger bie Geißel ergreisen und den Muthwilligen geisseln, der zwiedlos die öffentliche Ruhe störte.

Seite 13 heißt es:

"Noch lächerlicher ist der Vorwurf, als habe ich"
unfre Mitburger beunruhiget, oder gar der
Regierung Verdacht gegeben. Das Gegentheit
ist klar. Beruhigt habe ich und der Wahre heit gemäß die gange Clique als ohnmächtig und verächtlich dargestellt."

Wie man so etwas beruhigen nennen tann, ift nicht wohl zu begreifen. Das größte Unglud, bas einen Staat treffen tann; was ihn mehr wie einfeindlicher Einfall, mehr wie Bunger und Peft zers

wurdevoll, aber traftig. Es wird wirklich ichwer, uach Sen. Schleiermachers kleiner Schrift noch ets was; das gegen Gen. Schmalz gefchrieben ift, zu lefen, ba es unmöglich ift, mit wenig Worten eit nen Gegenstand i so wie hier geschehen, zu erschoe pfen und von allen Seiten zu beleuchten.

Bon der Schrift des hen. G. R. Koppe merte ich nur noch an, daß das, was er als gefährlich in den Statuten des Vereins anführt, als: ;, auch gegen den augenblicklichen Billen des Königes zu handeln; wenn es das Wohl des Baterlandes er: fordert; nicht in den gedruckten und zur Richts schurt angenommenen Statuten des Vereins ente halten ist.

Bas fonst noch gegen ben Verein geschrieben ift, bedarf teiner Biberlegung, ba die elenden Lie Bellenschreiber, die jene achtungswerthe Verbindung, ohne sie je gekannt zu haben, auf eine plumpe Urt angreifen, nur Mitleiben erregen, aber von keinem Vernünstigen beachtet werden.

Ten in fante General francis in the constant of the constant o

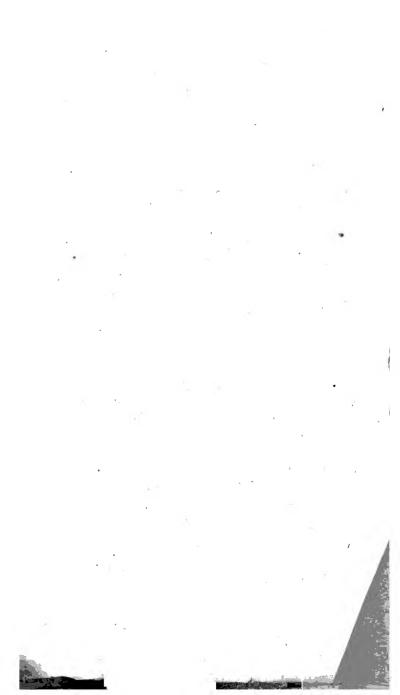

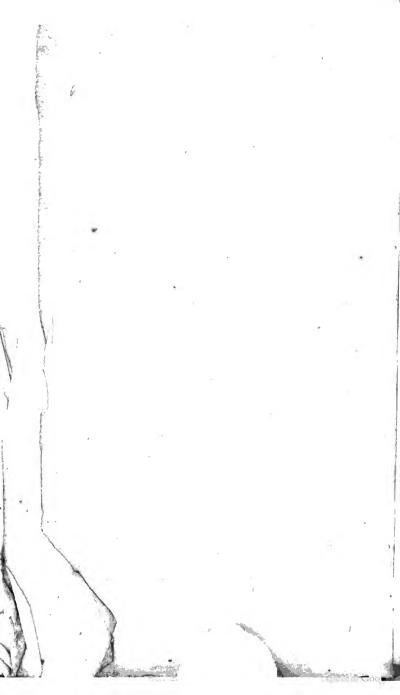

F1.44/69.20

